

# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by

Professor Ann B. Shteir





# hauffs Werke.

Bweiter Band.

Lichtenftein.

Berlin. Berlag von Friedberg & Mobe. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

# Sichtenstein,

romantische Sage.



PT 2293 A1 18-

## Erster Teil.

### Ginleitung.

"Von der Parteien Gunft und Haß verwirrt, Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Doch euren Augen soll ihn jetzt die Kunft, Auch euren Herzen menschlich näher bringen: — Sie sieht den Menschen in des Lebens Drang Und wälzt die größre Hälte seiner Schuld Den unglückseligen Gestirnen zu."

Schiller.

Die Sage, womit sich die folgenden Blätter beschäftigen, gehört jenem Teil des südlichen Deutschlands an, welcher sich zwischen den Gebirgen der Alb und des Schwarzwaldes ausbreitet. Das erstere dieser Gebirge schließt, von Nordwest nach Süden in verschiedener Breite sich ausdehnend, in einer langen Bergkette dieses Land ein, der Schwarzwald aber zieht sich von den Quellen der Donau dis hinüber an den Rhein und bildet mit seinen schwärzlichen Tannen-wäldern einen dunkeln Hintergrund für die schöne, fruchtbare, weinreiche Landschaft, die, vom Neckar durchströmt, an seinem Fuße sich ausdreitet und Württemberg beißt.

Dieses Land schritt aus geringem, dunklem Anfang unter mancherlei Kämpfen siegend zu seiner jetzigen Stellung unter den Nachbarstaaten bervor. Es erregt dies um so größere Bewunderung, wenn man die Zeit bedenkt, in welcher sein Name zuerst aus dem Dunkel tritt, jene Zeit, wo mächtige Grenznachbarn, wie die Stauffen, die Herzoge von Teck, die Grafen von Zollern, um seine Wiege gelagert waren, wenn man die inneren und äußeren Stürme bedenkt, die es durchzogen und oft selbst seinen Namen aus den Annalen

der Geschichte zu vertilgen drohten.

Sab es ja boch sogar eine Zeit, wo ber Stamm seiner Beherrscher auf ewig aus ben Sallen seiner Bater verdrängt ichien, wo sein

unglücklicher Herzog aus seinen Grenzen fliehen und in brückenber Berbannung leben mußte, wo fremde Herren in seinen Burgen hausten, fremde Söldner das Land bewachten, und wenig fehlte, daß Württemberg aufhörte zu sein, jene blühenden Fluren zerrissen und eine Beute für viele, oder eine Provinz des Hauses Ofterreich wurden.

Unter ben vielen Sagen, die von ihrem Lande und ber Geschichte ibrer Bäter im Munde ber Schwaben leben, ist wohl feine von fo hohem romantischen Interesse, als bie, welche sich an die Kämpfe ber eben erwähnten Zeit, an das wunderbare Schickfal jenes ungludlichen Fürften fnupft. Wir haben versucht, fie wiederzugeben, wie man sie auf den Höhen von Lichtenstein und an den Ufern des Neckars erzählen hört, wir haben es gewagt, auch auf die Gefahr bin, verkannt zu werden. Man wird uns nämlich entgegenhalten, daß sich ber Charafter Ulerichs von Württemberg 1 nicht bazu eigne, in einem historischen Romane mit milben Farben wiedergegeben zu werden. Man hat ihn vielfach angefeindet, manches Auge hat sich fogar vielfach daran gewöhnt, wenn es die lange Bilberreihe ber Berzoge Württembergs muftert, mit scheuem Blid bom ältern Gberhard auf Christoph 2 überzuspringen, als fei bas Unglud eines Landes nur allein in feinem Berricher ju fuchen, oder als sei es verdienstlich, das Auge mit Abscheu zu wenden von ben Tagen ber Not.

Und doch möchte es die Frage sein, ob man nicht in Beurteilung dieses Fürsten nur seinem erbittertsten Feinde, Ulerich von Hutten, nachbetet, der, um wenig zu sagen, hier allzusehr Partei ist, um als leidenschaftsloser Zeuge gelten zu können. Die Stimmen aber, die der Herzog und seine Freunde erhoben, hat der rauschende Strom der Zeit übertäubt, sie haben die zugleich anklagende und richtende Beredsamkeit seines Feindes, jene donnernde Philippica

in ducem Ulericum, nicht überdauert.

Wir haben fast alle gleichzeitigen Schriftsteller, die Stimmen eines längstvergangenen vielbewegten Jahrhunderts, gewissenhaft verglichen und fanden keinen, der ihn geradehin verdammt. Und

<sup>1</sup> Merich von Württemberg, geb. 1487, wurde 1498 in seinem elsten Jahre als Herzog besehnt mit einer Mitregentschaft, welche in seinem sechzehnten Jahre aufgehoben wurde, worauf Alerich von 1503 an allein regierte. Er starb im Jahr 1550.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si ift hier Eberhard im Bart gemeint, ber, geb. 1445, gest. 1496, sehr weise regierte. Er war ber erste Herzog von Bürttemberg. Christoph, geb. 1515, gest. 1568, ein Fürst, bessen Undenken nicht nur in Bürttemberg, sondern in ganz Deutschland gesegnet wird. Er ist der Stifter der württembergischen Constitution.

wenn man bebenkt, welch gewaltigen Einfluß Zeit und Umgebungen auf den Sterblichen auszuüben pslegen, wenn man bedenkt, daß Ulerich von Württemberg unter der Vormundschaft schlechter Räte auswuchs, die ihn zum Bösen anleiteten, um ihn nachher zu mißbrauchen, wenn man sich erinnert, daß er in einem Alter die Zügel der Regierung in die Hände bekam, wo der Knabe kaum zum Jüngling reif ist, so muß man wenigstens die erhabenen Seiten seines Charakters, hohe Seelenstärke und einen Mut, der nie zu unterdrücken ist, bewundern, sollte man es auch nicht über sich vermögen, die Härten damit zu mildern, die in seiner Geschichte das Auge beleidigen.

Das Jahr 1519, in welches unsere Sage fällt, hat über ihn entschieden, denn es ift der Anfang seines langen Unglückes. Doch darf die Nachwelt sagen, es war der Anfang seines Glückes. War ja doch jene lange Verbannung ein läuterndes Feuer, woraus er weise und fräftiger als je hervorging; es war der Anfang seines Glückes, denn seine späteren Regentenjahre wird jeder Württemberger segnen, der die religiöse Umwälzung, die dieser Fürst in seinem Vaterlande

bewerkstelligte, für ein Glud anfieht.

In jenem Jahre war alles auf die Spitz gestellt. Der Aufruhr bes armen Konrad war sechs Jahre früher mit Mühe gestillt worden; doch war das Landvolk hie und da noch schwierig, weil der Herzog dasselbe nicht für sich zu gewinnen wußte, seine Amtleute auf ihre eigene Faust arg hausten, und Steuern auf Steuern erhoben wurden. Den schwäbischen Bund, eine mächtige Vereinigung von Fürsten, Grasen, Rittern und freien Städten des Schwabenund Frankenlandes, hatte er wiederholt beleidigt, hauptsächlich auch badurch, daß er sich weigerte, ihm beizutreten. So sahen also ach beime Grenznachbarn mit feindlichen Blicken auf sein Thun, als wollten sie nur Gelegenheit abwarten, ihn fühlen zu lassen, welch mächtiges Bündnis er verweigert habe. Der Kaiser Maximilian, der damals noch regierte, war ihm auch nicht ganz hold, besonders seit er im Verdacht war, den Ritter Göt von Berlichingen unterstützt zu haben, um sich an dem Kurfürsten von Mainz zu rächen.

Der Herzog von Baiern, ein mächtiger Nachbar, dazu sein Schwager, war ihm abgeneigt, weil Ulerich mit der Gerzogin Sabina nicht zum besten lebte. Zu allem diesen kam, um sein Berderben zu beschleunigen, die Ermordung eines fränklichen Ritters, der an seinem Hofe lebte. Glaubwürdige Chronisten sagen, das Berhältnis des Johann von Hutten zu Sabina sei nicht so gewesen, wie es der Herzog gern sah. Daher griff ihn der Herzog auf einer Jagd an, warf ihm seine Untreue vor, forderte ihn auf, sich seines

Lebens zu erwehren, und stach ihn nieder. Die Huttischen, hauptfächlich Ulerich von Hutten, erhoben ihre Stimmen wider ihn, und

in gang Deutschland erscholl ihr Rlage- und Rachegeschrei.

Auch die Herzogin, die durch stolzes, zänkisches Wesen Ulerich schon als Braut aufgebracht und ihm keine gute Che bereitet hatte, trat jetzt als Gegnerin auf, entsloh mit Hilse Dieterichs von Späth, und sie und ihre Brüder traten als Kläger und bittere Feinde bei dem Kaiser auf. <sup>1</sup> Es wurden Verträge geschlossen und nicht gehalten, es wurden Friedensvorschläge angedoten und wieder verworsen, die Not um den Herzog wuchs von Monat zu Monat, und dennoch beugte sich sein Sinn nicht, denn er meinte, recht gethan zu haben. Der Kaiser starb in dieser Zeit. Er war ein Herr, der Ulerich trop der vielen Klagen dennoch Milde bewiesen hatte. Un ihm starb dem Herzog ein unparteiischer Richter, den er in diesen Bedrängnissen so gut hätte brauchen können, denn das Unglück kam jetzt schnell.

Man feierte das Leichenfest des Kaisers zu Stuttgart in der Burg, als dem Herzog Kunde kam, daß Reutlingen, eine Reichsstadt, die in seinem Gebiete lag, seinen Waldvogt auf Uchalm erschlagen habe. Diese Städtler hatten ihn schon oft empsindlich beleidigt, sie waren ihm verhaßt und sollten jetzt seine Rache sühlen. Schnell zum Jorn gereizt, wie er war, warf er sich aufs Pferd, ließ die Lärmtrommeln tönen durch das Land, belagerte die Stadt und nahm sie ein. Der Herzog ließ sich von ihnen huldigen, und die

Reichsstadt war württembergisch. 2

Aber jetzt erhob sich ber schwäbische Bund mit Macht, benn diese Stadt war ein Glied besselben gewesen. So schwer es auch sonst hielt, diese Fürsten, Grafen und Städte alle aufzubieten, so weilten sie doch hier nicht, sondern hielten zusammen, denn der Haß ist ein fester Kitt. Umsonst waren Ulerichs schriftliche Verteibigungen.

- <sup>1</sup> Christ. Tubingii Chron. Blabur. ad annum 1516: Maximilianus Cæsar ex suggestione ducis Bavariæ et sororis uxoris Udalrici aliorumque non multum Udalrico deinceps favere cepit.
- <sup>2</sup> Das Nähere über diese Einnahme ist in der treislichen Geschichte Württembergs von C. Pfaff I. 291, und Sattler, Geschichte der Herzoge von Bürttemberg II. 5, hauptjächlich aber bei Pedius Thethinger in Comment. de. red. würtemb. sub. Ulrico Lib. I. in fine, und Schradius script. rerum germ. Tom. II. p. 885 zu lesen.
- 3 Der Herzog hatte mit Landgraf Philipp von Heffen ein Bundnis errichtet auf zweihundert Reiter und sechshundert zu Fuß, ebenso mit Markgraf Ernst von Baden, aber sie entschuldigten sich beide, daß sie selbst mit einem Einfall bedroht seinen.

Das Bundesheer sammelte sich bei Ulm und drohte mit einem Ginfall.

So war also in dem Jahre 1519 alles auf die Spitze gestellt. Konnte der Herzog das Feld behaupten, so behielt er recht, und es war nicht zu zweiseln, daß er dann großen Anhang bekommen würde; gelang es dem Bunde, den Herzog aus dem Felde zu schlagen, dann wehe ihm. Wo so vieles zu rächen war, durfte er keine Schonung erwarten.

Die Blicke Deutschlands hingen bange an dem Erfolg dieses Kampses, sie suchten begierig durch den Vorhang des Schickals zu dringen und zu erspähen, was die kunftigen Tage bringen werden, ob Württemberg gesiegt, ob der Bund den Walplatz behauptet habe. Wir rollen diesen Vorhang auf, wir lassen Bild an Vild vorübersziehen: möge das Auge nicht zu frühe ermüdet sich davon abwenden.

Ober sollte es ein zu fühnes Unternehmen sein, eine historische Sage der Borzeit in unsern Tagen wieder zu erzählen? Sollte es unbillig sein, zu wünschen, daß sich die Aufmerksamkeit des Lesers einige kurze Stunden nach den Höhen der schwäbischen Alp und

nach den lieblichen Thälern des Neckars wende?

Die Quellen bes Susquehannah und die malerischen Höhen von Boston, die grünen Ufer des Tweed und die Gebirge des schottischen Sochlandes, Altenglands luftige Sitten und die romantische Armut ber Galen leben, bank fei es bem glücklichen Binfel jener berühmten Novellisten, auch bei uns in aller Munde. Begierig liest man in getreuen Übertragungen, die wie Bilge aus der Erde zu wachsen scheinen, was vor sechzig ober sechshundert Jahren in den Gefilden von Glasgow oder in den Wäldern von Wallis sich zugetragen. Ja, wir werden bald die Geschichte der drei Reiche so genau inne haben, als hätten wir fie nach den gelehrteften Forschungen ergründet. Und boch ift es meift nur der große Unbefannte, ber uns die Bücher seiner Chroniken erschloß und Bild an Bild in unendlicher Reibe por dem staunenden Auge vorüberführte. Er ist es, Der diefen Zauber bewirfte, daß wir in Schottlands Geschichte beinahe beffer bewandert find, als in der unfrigen, und daß wir die religiösen und weltlichen Sandel unserer Borzeit bei weitem nicht fo deutlich kennen, als die der Bresbyterianer und Spifkopalen Mibions.

Und in was besteht der Zauber, womit jener unbekannte Magier unsere Blide und unsere Herzen nach den "bergigen Heiben" seines Baterlandes zog? Vielleicht in der ungeheuern Masse dessen, was er erzählt, in der grauenvollen Anzahl von hundert Bänden, die er uns über den Kanal schiefte? Aber auch wir haben mit Gottes

und der Leipziger Messen Hilse Männer von achtzig, hundert und hundertzwanzig! Oder haben vielleicht die Berge von Schottland ein glänzenderes Grün als der deutsche Harz, der Taunus und die Höhen des Schwarzwaldes? Ziehen die Wellen des Tweed in lieblicherem Blau als der Neckar und die Donau, sind seine Ufer herrlicher als die des Rheins? Sind vielleicht jene Schotten ein interessanterer Menschenschlag, als der, den unser Baterland trägt? Hatten ihre Bäter röteres Blut als die Schwaben und Sachsen der alten Zeit? Sind ihre Weiber liebenswürdiger, ihre Mädchen schöner als die Töchter Deutschlands? Wir haben Ursache, daran zu zweiseln, und hierin kann also jener Zauber des Unbekannten nicht liegen.

Aber darin liegt er wohl, daß jener große Novellist auf historischem Grund und Boden geht, nicht als ob der unfrige weniger geschichtlich wäre, aber wir haben ja schon seit Jahrhunderten uns angewöhnt, unter fremdem himmel zu suchen, was bei uns selbst blühte, und wie wir die rohen Stoffe ausführen, um sie in anderer Form mit Bewunderung und Chrsucht als teure Kleinode wieder in unsere Grenzen aufzunehmen, so bewundern wir jedes Fremde und Auständiche, nicht, weil es groß ober erhaben, sondern weil es nicht

in unfern Thalern gewachsen ift.

Doch auch wir hatten eine Borzeit, die, reich an bürgerlichen Kämpfen, uns nicht weniger interessant dunkt, als die Borzeit des Schotten. Darum haben auch wir gewagt, ein historisches Tableau zu entrollen, das, wenn es auch nicht jene kühnen Umrisse der Gestalten, jenen zauberischen Schmelz der Landschaft ausweist, und wenn das an solche Herrlichkeiten gewöhnte Auge umsonst die süße, bequeme Magie der Herreit und den von Zigeunerhand geschürzten Schicksalsschoten darin sucht, ja wenn sogar unsere Farben matt, unser Griffel stumpf erscheint, doch eines zur Entschuldigung für sich haben möchte, ich meine die historische Wahrheit.

"Was joll boch bies Trompeten sein? Was beutet bies Geschrei? Will treten an bas Fensterlein, Jch ahne, was es sei."

Uhland.

Nach ben ersten trüben Tagen bes März 1519 war endlich am zwölften ein recht freundlicher Morgen über ber Reichsstadt Ulm aufgegangen. Die Donaunebel, die um diese Jahreszeit immer noch drüdend über ber Stadt liegen, waren schon lange vor Mittag ber Sonne gewichen, und immer freier und weiter wurde die Aussicht

in die Ebene über ben Alug binüber.

Aber auch die engen, kalten Straßen mit ihren hohen, dunkeln Giebelhäusern hatte der schöne Morgen heller als sonst beleuchtet und ihnen einen Glanz, eine Freundlichkeit gegeben, die zu dem heutigen, sestlichen Ansehen der Stadt gar trefflich paßte. Die große Ferdbruckergasse — sie führt von dem Donauthor an das Nathaus — stand an diesem Morgen gedrängt voll Menschen, die sich Kopf an Kopf wie eine Mauer an den beiden Seiten der Häuser hinzogen, nur einen engen Naum in der Mitte der Gasse übrig lassend. Ein dumpfes Gemurmel gespannter Erwartung lief durch die Reihen und brach nur in ein kurzes Gelächter aus, wenn etwa die alten, strengen Stadtwächter eine hübsche Dirne, die sich zu vorlaut in den freigelassenn Naum gedrängt hatte, etwas unsanst mit dem Ende ihrer langen Helbedren zurückdrängten, oder wenn ein Schalf sich den Spaß machte: "sie kommen! sie kommen!" rief, alles lange Hälfe machte und schaute, die es sich zeigte, daß man sich wieder geräuscht habe.

Noch dichter aber war das Gedränge da, wo die Herdbruckergasse auf den Plat vor dem Nathaus einbiegt: dort hatten sich die Zünfte aufgestellt. Die Schiffergilde mit ihren Altmeistern an der Spige, die Weber, die Zimmerer, die Bräuer mit ihren Fahnen und Gewerbezeichen, sie alle waren im Sonntagswams und wohlbewaffnet zahlreich

bort versammelt.

Bot aber schon die Menge hier unten einen fröhlichen, festlichen Unblick dar, so war dies noch mehr der Fall mit den hohen Häusern der Straße selbst. Bis an die Giebeldächer waren alle Fenster voll geputter Frauen und Mädchen, um welche sich die grünen Tannen und Taguszweige, die bunten Teppiche und Tücker, mit welchen die Seiten geschmuckt waren, wie Rahmen um liebliche Gemälbe zogen.

Das anmutigste Bild gewährte wohl ein Erkerfenster am Hause bes Herrn Hans von Besserr. Dort standen zwei Mädchen, so versichtieden an Gesicht, Gestalt und Kleidung, und doch beide von so ausgezeichneter Schönheit, daß, wer sie von der Straße betrachtete, eine Weile zweiselhaft war, welcher er wohl den Vorzug geben möchte.

Beide schienen nicht über achtzehn Jahre alt zu sein. Die eine, größere, war zart gebaut, reiches braunes Haar zog sich um eine freie Stirne, die gewölbten Bogen ihrer dunkeln Brauen, das ruhige blaue Auge, der seingeschnittene Mund, die zarten Farben der Wangen — sie gaben ein Bild, das unter unsern heutigen Damen für sehr anziehend gelten würde, das aber in jenen Zeiten, wo noch höheren Farben, volleren Formen der Apfel zuerkannt wurde, nur durch seine gebietende Würde neben der anderen Schönen sich geltend machen konnte.

Diese, fleiner und in reichlicherer Fülle als ihre Nachbarin, war eines jener unbesorgten, immer beiteren Wesen, welche wohl wissen, daß sie gefallen. Ihr hellblondes Haar war nach damaliger Sitte der Ulmer Damen in viele Löckhen und Zöpfchen geschlungen und zum Teil unter ein weißes Häubchen voll kleiner künstlicher Fältchen gesteckt. Das runde, frische Gesichtchen war in immerwährender Bewegung, noch rastloser glitten die lebhaften Augen über die Menge hin, und der lächelnde Mund, der alle Augenblicke die schonen Zähne sehen ließ, zeigte deutlich, daß es unter den vielerlei abenteuerlichen Gruppen und Gestalten nicht an Gegenständen sehle, die ihrer fröhlichen

Laune gur Bielicheibe bienen mußten.

hinter den beiden Mädchen stand ein großer, bejahrter Mann; seine tiesen, strengen Züge, seine buschigen Augenbrauen, sein langer dünner, schon ins Graue spielender Bart, selbst sein ganz schwarzer Anzug, der wunderlich gegen die reichen, bunten Farben um ihn her abstach, gaben ihm ein ernstes, beinahe trauriges Aussehen, das kaum ein wenig milder wurde, wenn ein Schimmer von Freundlichkeit, hervorzgelodt durch die glücklichen Einfälle der Blondine, wie ein Betterzleuchten durch das sinistre Gesicht zog. Diese Gruppe, so verschieden in sich durch Farbe und Schattierung, wie durch Scharafter und Jahre, zog hin und wieder die Ausmerksamkeit der Untenstehenden auf sich. Manches Auge bing an den schönen Mädchen, und sie beschäftigte.

eine Weile durch ihre überraschende Erscheinung jene mußige Menge, bie schon ungeduldig zu werden anfing, baß bas Schauspiel, deffen

fie harrte, noch immer fich nicht zeigen wollte.

Es ging schon stark gegen Mittag. Die Menge wogte immer ungeduldiger, preßte sich stärker, und hin und wieder hatte sich schon der eine oder der andere aus den Reihen der ehrsamen Zünste auf den Boden gelagert, da tönten drei Stückschüsse von der Schanze auf dem Lug-ins-Land herüber, die Glocken des Münsters begannen tiefe, volle Akkorde über die Stadt hinzurollen, und im Augenblick hatten sich die verworrenen Reihen geordnet.

"Sie kommen, Marie, sie kommen!" rief die Blonde im Erkerfenster und schlang ihren Arm um den Leib ihrer Nachdarin, indem sie sich weiter zum Fenster hinaus beugte. Das Haus des Herrn von Besserer bildete die Ede der vorerwähnten Straße, von dem Erker konnte man hinab beinahe bis an das Donauthor und hinüber bis in die Fenster des Nathauses sehen, und die Mädchen hatten also ihren Standpunkt trefflich gewählt, um das Schauspiel, dessen sie harrten, ganz zu genießen.

Die Gasse zwischen ben beiben Reihen bes Volkes war indes mit Mühe weiter gemacht worden, die Stadtwächter stellten sich mit weit ausgestreckten Sellebarden auf, tiefe Stille herrschte unter der ungeheuern Menge, nur das Geläute der Glocken tonte noch fort.

Jett hörte man ben dumpfen Schall der Paufen, vermischt mit den hohen Klängen der Zinken und Trompeten, und durch das Thor herein bewegte sich ein langer, glänzender Zug von Reitern. Die Stadtpaufer und Trompeter, die berittene Schar der Ulmer Patriziersöhne war eine allzutägliche Erscheinung, als daß das Auge lange darauf verweilt hätte. Als aber das schwarz und weiße Banner der Stadt mit dem Reichsadler, als Jahnen und Standarten aller Größen und Farben zum Thor hereinschwankten, da dachten die Zuschauer, daß jett der rechte Augenblick gekommen sei.

Much unfere Schönen im Erferfenfter schärften jett ihre Blide, als man die Menge am untern Teil ber Strafe ehrerbietig die Mügen ab-

nehmen fah.

Auf einem großen, starkfnochigen Rosse nahte ein Mann, bessen kräftige Haltung, bessen heiteres, frisches Ansehen in sonderbarem Kontrast stand mit der tiefgefurchten Stirne und dem schon ins Graue spielenden Haar und Bart. Er trug einen zugespitzten hut mit vielen Federn, einen Brustharnisch über ein eng anschließendes, rotes Wams, Beinkleidervon Leder, mit Seide ausgeschlitzt, die wohl von neuem recht hübsch gewesen sein mochten, aber durch Regen und Strapazen eine einförmige, dunkelbraune Farbe erhalten hatten. Weite, schwere Reiterstiesel schlossen sich unter den Knieen an. Seine einzige Wasse,

ein ungewöhnlich großes Schwert mit langem Briff ohne Korb, pollendete bas Bild eines gewaltigen, unter Gefahren früh ergrauten Rriegers. Der einzige Schmud biefes Mannes war eine lange golbene Rette von biden Ringen, fünfmal um ben Sals gelegt, an welcher ein Chrenpfennig von gleichem Metall auf Die Bruft berabbina.

"Sagt geschwind, Dheim! wer ist ber stattliche Mann, ber so jung und alt aussieht?" rief die Blonde, indem fie das Röpfchen ein wenia nach bem ichwarzen Berrn, der hinter ihr ftand, gurudbeugte.

"Das fann ich bir sagen, Bertha," antwortete bieser; es ist Georg von Frondsberg,1 oberfter Feldhauptmann des bundischen Fußvolks, ein wackerer Mann, wenn er einer befferen Sache Diente!"

"Behaltet Gure Bemerfungen für Guch, Berr Bürttemberger," ent= gegnete ihm die Kleine, indem fie lächelnd mit dem Finger brobte,

"Ihr wißt, daß die Ulmer Madchen gut bundisch find!"

Der Oheim aber, ohne sich irre machen zu lassen, fuhr fort: "Jener dort auf dem Schimmel ist Truchses Waldburg, der Feldleutnant, 2 bem auch etwas von unserem Württemberg wohl anftande. Dort hinter ihm tommen die Bundesoberften. Weiß Gott, fie feben aus wie Wölfe, die nach Beute geben."

"Pfui! verwitterte Gestalten!" bemerkte Bertha, "ob es auch wohl der Mühe wert war, Baschen Marie, daß wir uns fo putten? Aber siehe da, wer ist ber junge, schwarze Reiter auf dem Braunen? Sieh nur das bleiche Gesicht und die feurigen, schwarzen Augen! seinem Schilde steht: "Ich hab's gewagt."

"Das ist der Ritter Ulerich von Hutten," erwiderte der Alte, "bem Gott seine Schmähworte gegen unsern Berzog verzeihen wolle. Kinder! das ist ein gelehrter, frommer Herr. Er ist zwar des Berzogs bitterster Reind, aber ich sage so; benn was wahr ift, muß mahr hleihen!" 3

<sup>1</sup> Georg von Frondsberg, geb. 1475, geft. 1528, einer ber berühmteften Felbherren seiner Zeit, ber in Deutschland, Frankreich, Stalien, ben Rieber- landen sich mit Ruhm bedeckte. Er ift berselbe, ber 1521 gu Luther, der auf ben Reichstag zu Worms gelaben mar, jene benkmurdigen Worte fagte: "Münchlein, Münchlein, du gehit jest einen gefährlichen Gang" u. f. w.

<sup>2</sup> So nennt ihn Sattler, Geschichte ber Berzoge II. 8.

<sup>3</sup> Ulerich von Sutten, geb. 1488, ftarb 1523 in Ufenau am Zürchersee. Er ift berühmt durch eine große Ungahl Schriften und als fühner Beforderer ber Reformation. Er griff Ulerich von Burttemberg in Gedichten, Briefen und Reden an, die der gelehrte Nifolaus Barbatus zu Marburg in fehr geläufigem Latein mit triftigen Grunden widerlegt. Bergl. Schradius II. 385. Befannt ift fein Bablipruch: "Jacta alea esto."

"Und siehe, da sind Sickingens! Farben, wahrhaftig, da ist er selbst. Schaut hin, Mädchen, das ist Franz von Sickingen. Sie sagen, er führe tausend Reiter in das Feld. Der ist's mit dem blanken Harnisch und ber rothen Feder."

"Aber sagt mir, Oheim," fragte Bertha weiter, "welches ist benn Göt von Berlichingen, von dem uns Vetter Kraft so viel erzählt. Er ist ein gewaltiger Mann und hat eine Faust von Gisen. Reitet

er nicht mit ben Städten?"

"Göt und die Städtler nenne nie in einem Atem," sprach der Alte

mit Ernft. "Er hält zu Bürttemberg."2

Ein großer Teil des Zuges war mahrend diefes Gespräches am Kenfter porüber gezogen, und mit Berwunderung hatte Bertha bemerkt. wie gleichgültig und teilnahmlos ihre Base Marie binabschaue. Es war zwar sonst des Mädchens Art, sinnend, zuweilen wohl auch träumend auszusehen, aber heute, bei einem so glanzenden Aufzug, fo gang ohne Teilnahme zu fein, deuchte ihr ein großes Unrecht. Sie wollte fie eben zur Rede stellen, als ein Geräusch von ber Strafe her ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Ein mächtiges Roß bäumte sich in der Mitte der Straße unter ihrem Fenster, wahrscheinlich scheu gemacht durch die flatternden Fahnen der Bunfte. Gein hoch zuruckgeworfener Ropf verdecte den Reiter, so daß nur die wehenden Federn bes Baretts fichtbar maren; aber die Gewandtheit und Kraft, mit welcher er das Pferd herunter rig und jum Stehen brachte, ließ einen jungen mutigen Reiter ahnen. Das lange hellbraune Saar war ihm von der Anstrengung über das Gesicht herabgefallen. Als er es jurudichlug, traf fein Blid bas Erferfenfter.

"Nun, dies ist boch einmal ein hübscher Herr," flüsterte die Blonde ihrer Nachbarin zu, so heimlich, so leise, als fürchte sie, von dem schönen Reiter gehört zu werden, "und wie er artig und höflich ist!

Sieh nur, er hat uns gegrußt, ohne uns ju fennen!"

<sup>1</sup> Franz von Sidingen, ein berühmter Zeitgenoffe best letzteren. Er wird in biesem Krieg von Sattler als öfterreichischer Rat aufgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göt von Berlichingen erzählt in seinem Leben (Ausgabe von Frank von Steigerwald, Nürnberg 1781) weitläufig, wie es sich zugetragen, daß er zum Herzog Werich gehalten habe. S. 142 fährt er fort: "Da zog der Herzog vor Keutlingen und gewann es auch, darum sich auch Ihrer fürstlichen Gnaden und mein Unglück anheben that, daß Ihre fürstliche Gnaden verjagt worden, und ich darob zu Scheitern ging." Denn der schwäbische Bund nahm nicht Kücksicht darauf, daß Göt kurz vorher dem Herzog seine Dienste ausgesagt hatte, sondern belagerte ihn in Möckmühl und nahm ihn gefangen.

Aber das stille Bäschen Marie schien der Kleinen nicht viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ein glühendes Rot zog über die zarten Wangen. Ja! wer die ernste Jungfrau gesehen hätte, wie sie so kalt auf den Zug hinabsah, hätte wohl nie geahnet, daß so viel holde Freundlichkeit um diesen Mund, so viel Liebe in diesem sinnenden Auge wohnen könnte, als in jenem Augenblick sichtbar wurde, wo sie durch ein leichtes Neigen des Hauptes den Gruß des jungen Ritters erwiderte.

Der kleinen Schwätzerin war unfere flüchtige, aber wahre Bemerkung über bem Unblick bes schönen Mannes völlig entgangen. "Nur schnell, Oheim!" rief sie und zog ben alten Herrn am Mantel, "wer ift

biefer in ber bellblauen Binde mit Gilber? Run?"

"Liebes Kind!" antwortete ber Oheim, "den habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Seinen Farben nach steht er in keinem besondern Dienst, sondern reitet wohl auf seine eigene Faust gegen meinen Herzog und Herrn, wie so viele Hungerleider, die sich an

unsern Töpfen laben wollen."

"Mit Such ift boch nichts anzufangen," sagte die Kleine und wandte sich unmutig ab. "Die alten und gelehrten Herren fennet Ihr alle auf hundert Schritte und weiter; wenn man aber einmal nach einem hübschen, höflichen Junker fragt, wißt Ihr nichts. Du bist auch so, Marie, machtest Augen auf den Zug hinunter, als ob es eine Prozession am Frohnleichnam wäre; ich wette, du hast das Schönste von allem nicht gesehen und hattest noch den alten Frondsberg im Kopfe, als ganz andere Leute vorbeiritten."

Der Jug hatte sich mährend dieser Strafrede Berthas vor dem Rathause aufgestellt; die bündische Reiterei, die noch vorüberzog, hatte wenig Interesse mehr für die beiden Mädchen. Als daher die Herren abgesessen und zum Imbis ins Rathaus gezogen waren, als die Zünfte ihre Glieder auflösten, und das Bolk sich allmählich zu verlausen begann, zogen auch sie sich vom Fenster zurück.

Bertha schien nicht ganz zufrieden zu sein. Ihre Neugier war nur halb befriedigt. Sie hütete sich übrigens wohl, vor dem alten, ernsten Oheim etwas merken zu lassen; als aber dieser das Gemach verließ, wandte sie sich an ihre Base, die noch immer träumend

am Fenfter ftand:

"Nein, wie einen boch so etwas peinigen kann! Ich wollte viel barum geben, wenn ich wüßte, wie er heißt. Daß du aber auch gar keine Augen hast, Marie! Ich stieß dich boch an, als er grüßte. Siehe, hellbraune Haare, recht lang und glatt, freundliche dunkle Augen, das ganze Gesicht ein wenig bräunlich, aber hübsch, sehr hübsch. Ein Bärtchen über dem Mund, nein! ich sage dir — wie

bu jett nur wieder gleich rot werden kannst!" suhr die Blonde in ihrem Sifer sort, "als ob zwei Mädchen, wenn sie allein sind, nicht von dem schönen Mund eines jungen Herrn sprechen dürsten. Dies geschieht oft bei uns; aber freilich, bei beiner seligen Frau Muhme in Tübingen und bei deinem ernsten Vater in Lichtenstein kamen solche Sachen nicht zur Sprache, und ich sehe schon, Bäschen Marie träumt wieder, und ich muß mir ein Ulmer Stadtsind suchen, wenn ich auch nur ein klein wenig schwazen will."

Marie antwortete nur durch ein Lächeln, das wir vielleicht etwas schelmisch gefunden hätten. Bertha aber nahm den großen Schlüssels bund vom Haken an der Thüre, sang sich ein Liedchen und ging, um noch einiges zum Mittagessen zu rüsten. Denn wenn man ihr auch etwas zu große Neugierde vorwerfen konnte, so war sie voch eine zu gute Haushälterin, als daß sie über der flüchtigen Erscheinung des höslichen Reiters das Zugemüse und den Nachtisch

vergeffen hätte.

Sie hüpfte hinaus und ließ ihre Base allein bei ihren Gedanken; und auch wir stören sie nicht, wenn sie jest die schönen Bilder der Erinnerung durchgeht, die jene Erscheinung mit einemmal aus dem tiesen, treuen Herzen hervorgerusen hatte, wenn sie jener Zeit gedenkt, wo ein slüchtiger Blick von ihm, ein Druck seiner Hand, ihre Tage erhellte, wenn sie jener Nächte gedenkt, wo sie im stillen Kämmerlein, unbelauscht von der seligen Muhme, jene Schärpe flocht, deren freudige Farben sie heute aus ihren Träumen weckten. Wir lauschen nicht, wenn sie errötend und mit niedergeschlagenen Augen sich fragt, ob Bäschen Bertha den süßen Mund des Geliebten richtig beschrieben habe?

#### II.

"Steigt beine Hoffnung wieder? Hit nicht bein Herz entbrannt? Du fühlst bich, Jüngling, wieder Im alten Schwabenland."

G. Schwab.

Der sestliche Aufzug, den wir auf den letzten Blättern beschrieben haben, galt den Häuptern und Obersten des schwäbischen Bundes, der an diesem Tage auf seinem Marsch von Augsdurg, wo er sich versammelt hatte, in Ulm einzog. Der Leser kennt aus der Einseitung die Lage der Dinge. Herzog Alerich von Württemberg hatte durch die Unbeugsamkeit, mit welcher er trotze, durch die allzuheftigen Ausbrüche seines Jornes und seiner Rache, durch die allzuheftigen Ausbrüche seines Jornes und seiner Rache, durch die Kühnheit, mit welcher er, der einzelne, so vielen verbündeten Fürsten und Ferren die Stirne bot, zuletzt noch durch die Einnahme der Reichsstadt Reutlingen den bittersten Haß des Bundes auf sich gezogen. Der Krieg war unvermeidlich; denn es stand nicht zu erwarten, daß man, so weit gegangen, friedliche Vorschläge thun werde.

Hierzu kamen noch die besonderen Rücksichten, die jeden leiteten. Der Herzog von Bavern, um seiner Schwester Sabina Genugthuung zu verschaffen, die Schar der Huttischen, um ihren Stammesvetter zu rächen, Dieterich von Späth! und seine Gesellen, um ihre Schmach in Württembergs Unglück abzuwaschen, die Städte und Städtchen, um Reutlingen wieder gut bündisch zu machen, sie alle hatten ihre Banner entrollt und sich mit blutigen Gedanken und lüstern nach gewisser Beute eingestellt.

Bei weitem friedlicher und frohlicher waren bei biefem Einzug bie Gefinnungen Georgs von Sturmfeber, jenes "artigen

<sup>1</sup> Die Herren von Späth waren der Herzogin auf ihrer Flucht aus dem Lande behilflich gewesen. Der Herzog hatte bittere Rache an ihren Gütern genommen.

Reiters," der Berthas Neugierde in fo hohem Grade erweckt, beffen unerwartete Erscheinung Mariens Bangen mit fo tiefem Rot gefärbt hatte. Bußte er doch kaum felbst, wie er zu diesem Feldzug kam, da er, obgleich den Waffen nicht fremd, doch nicht junächst für bas Waffenwerk bestimmt war. Aus einem armen, aber angesehenen Stamme Frankens entsproffen, war er, frube verwaift, von einem Bruder seines Baters erzogen worden. Schon bamals hatte man angefangen, gelehrte Bildung als einen Schmud bes Abels zu schätzen. Daber mahlte sein Dheim für ihn biefe Laufbahn. Die Sage ergablt nicht, ob er auf ber hoben Schule in Tübingen, die damals in ihrem ersten Erblühen war, in Wiffenschaften viel gethan. Es fam nur die Nachricht bis auf uns, daß er einem Fraulein von Lichtenstein, die bei einer Muhme in jener Musenstadt lebte, warmere Teilnahme schenfte, als den Lehrstühlen ber berühmtesten Doktoren. Dan erzählt sich auch, baß bas Fraulein mit ernftem, beinabe mannlichem Geifte alle Runfte, womit andere ihr Berg besturmten, gering geachtet habe. Awar fannte man ichon damals alle jene Kriegsliften, ein hartes Berg zu erobern, und die Jünger der alten Tubinga hatten ihren Dvid vielleicht beffer studiert, als die heutigen. Es sollen aber weber nächtliche Liebesflagen, noch fürchterliche Schlachten und Rampfe um ihren Befit bie Jungfrau erweicht haben. Nur einem gelang es, biefes Berg für fich zu gewinnen, und diefer eine war Georg. Sie haben zwar, wie es stille Liebe zu thun pflegt, niemand gefagt, wann und wo ihnen ber erfte Strahl bes Berftandniffes aufging, und wir find weit entfernt, und in biefes fuge Geheimnis ber ersten Liebe eindrängen zu wollen ober gar Dinge zu erzählen, Die wir geschichtlich nicht belegen können; doch können wir mit Grund annehmen, daß fie fcon bis zu jenem Grad ber Liebe gediehen waren, wo man, gedrängt von äußeren Berhältnissen, gleichsam als Trost für das Scheiden, ewige Treue schwört. Denn als die Muhme in Tübingen das Zeitliche gesegnet, und Herr von Lichtenstein sein Töchterlein zu fich holen ließ, um fie nach Ulm, wo ihm eine Schwester verheiratet war, ju weiterer Ausbildung zu schicken, ba merkte Rofe, Mariens alte Bofe, baß fo beiße Thränen und die Sehnsucht, mit welcher Marie noch einmal und immer wieder aus ber Sanfte gurudfab, nicht ben bergigen Stragen, benen fie Balet fagen mußte, allein gelten.

Bald darauf langte auch ein Sendschreiben an Georg an, worin ihm sein Oheim die Frage beibrachte, ob er jett, nach vier Jahren, noch nicht gelehrt genug sei? Dieser Ruf kam ihm erwünscht. Seit Mariens Abreise waren ihm die Lehrstühle der gelehrten

Doktoren, die finstere Hügelstadt, ja selbst das liebliche Thal des Neckars verhaft geworden. Mit neuer Kraft erfrischte ihn die falte Luft, Die ihm von den Bergen entgegenströmte, als er an einem schönen Morgen bes Februar aus ben Thoren Tubingens seiner heimat entgegenritt. Wie die Sehnen seiner Arme in bem frischen Morgen sich straffer anzogen, wie die Musteln seiner Fauft fraftiger in ben Zügel faßten, fo erhob sich auch seine Seele ju jenem frischen, beiteren Mute, ber biefem Alter fo eigen ift, wenn Die Gewißheit eines füßen Glückes im Herzen lebt, und vor dem Muge, bas Erfahrung noch nicht geschärft, Unglud noch nicht getrübt hat, die Zukunft heiter und freundlich sich ausbreitet. Wie der klare See, der das heitere Bild, das auf ihn herabschaut, nicht minder freundlich gurudwirft und mit diesen reizenden Farben seine Tiefe verhüllt, so hat gerade das Ungewisse Dieser Zukunft feinen eigentümlichen Reiz. Man glaubt im Kopf und Urm Kraft genug zu tragen, um bem Glück seine Gunft abzuringen, und dies Bertrauen auf sich felbst giebt bei weitem mutigere Buversicht, als die mächtigfte Silfe von außen.

So war die Stimme Georgs von Sturmfeder, als er durch den Schönbuchwald seiner Heimat zuzog. Zwar brachte ihn dieser Weg dem Liebchen nicht näher, zwar konnte er nichts sein nennen, als das Roß, das er eben ritt, und die Burg seiner Läter, von welcher der Lolkswiß sang:

Ein Haus auf brei Stützen, Wer vorn hereinkommt, Kann hinten nicht sitzen.

Aber er wußte, daß dem festen Willen hundert Bege offen stehen, um zum Ziel zu gelangen, und der alte Spruch des Römers: Fortes fortuna juvat, hatte ihm noch nie gelogen.

Wirklich schienen auch seine Bunsche nach einer thätigen Laufbahn in Erfüllung zu gehen.

Der Herzog von Württemberg hatte Reutlingen, das ihn beleidigt hatte, aus einer Reichsstadt zur Landstadt gemacht, und es war kein Zweisel an einem Krieg.

Der Erfolg ichien aber damals sehr ungewiß. Der schwäbische Bund, wenn er auch ersahrenere Feldherren und geübtere Soldaten zählte, hatte doch in allen Kriegen durch Uneinigkeit sich selbst geschadet. Ulerich, auf seiner Seite, hatte vierzehntausend Schweizer, tapfere, fampfgeübte Männer geworben, aus seinem eigenen Lande

konnte er, wenn auch minder geübte, doch zahlreiche und tüchtige Truppen ziehen, und so stand die Wage im Februar 1519 noch ziemlich gleich.

Wo alles um ihn her Partei nahm, glaubte Georg nicht mußig bleiben zu burfen. Ein Krieg war ihm erwünscht. Es war eine Laufbahn, die ihn feinem Ziele, um Marie wurdig freien zu können, bald nahe bringen konnte.

Itvar zog ihn sein Herz weber zu der einen, noch zu der andern Partei. Bom Gerzog sprach man im Lande schlecht, des Bundes Absichten schienen nicht die reinsten. Als aber durch Geld und Klagen der Huttischen, und durch die Aussicht auf reiche Beute bestochen, achtzehn Grafen und Herren, deren Bestigungen an sein Gütchen grenzten, auf einmal dem Herzoge ihre Dienste aussagten, da schien es ihn zum Bunde zu ziehen. Den Ausschlag gab die Nachricht, daß der alte Lichtenstein mit seiner Tochter in Ulm sich besinde. Auf jener Seite, wo Marie war, durste er nicht sehlen, und so bot er dem Bunde seine Dienste an.

Die fränkische Ritterschaft, unter Unführung Ludwigs von Hutten, zog sich am Ansang bes März gegen Augsburg hin, um sich dort mit Ludwig von Bahern und den übrigen Bundesgliedern zu vereinigen. Bald hatte sich das Heer gesammelt, und ihr Weg glich einem Triumphzug, je näher sie dem Gebiete ihres Keindes kamen.

Herich war bei Blaubeuren, ber äußersten Stadt seines Landes gegen Ulm und Bahern hin, gelagert. In Ulm sollte jett noch einmal zuwor im großen Kriegsrat der Feldzug besprochen werden, und dann hoffte man in furzer Zeit die Württemberger zur entscheidenden Schlacht zu nötigen. Un friedliche Unterhandlungen wurde, da man so weit gegangen war, nicht mehr gedacht, Krieg war die Losung und Sieg der Gedanke des Heeres, als ein frischer Morgenwind ihnen die Grüße des schweren Geschützes von den Wällen der Stadt entgegentrug, als das Geläute aller Gloden zum Willkomm vom andern Ufer der Donau herübertönte.

Wohl schling auch Georgs Herz höher bei bem Gebanken an seine erste Waffenprobe. Aber wer je in ähnlicher Lage sich besand, wird ihn nicht tabeln, daß auch friedlichere Gebanken in seiner Seele aufzogen und ihn Kampf und Sieg vergessen ließen. Als zuerst, noch in weiter Ferne, das kolossale Münster aus dem Nebel auftauchte, als nachher der verhüllende Dunstschleier herabsiel und die Stadt mit ihren bunkeln Backsteinmauern, mit ihren hohen Thorturmen sich vor seinen Blicken ausbreitete, da kamen alle

<sup>1</sup> Siebe C. Bfaffs Geidicte I. 288.

Zweifel, die er früher tief in die Brust zurückgedrängt hatte, schwerer als je über ihn. "Schließen jene Mauern auch die Geliebte ein? Hat nicht ihr Bater, seinem Herzog treu, vielleicht in die feindlichen Scharen sich gestellt, und darf der, dessen ganze Hossinung darauf beruht, den Bater zu gewinnen, darf er sich jenem gegen- überstellen, ohne sein ganzes Glück zu vernichten? Und ist der Bater auf feindlicher Seite, kann Marie möglicherweise noch in jenen Mauern sein? Und wenn alles gut wäre, wenn unter der festlichen Menge, die sich zum Anblick des einziehenden Heeres drängt, auch Marie auf ihn herabschaut, hat sie auch die Treue noch bewahrt, die sie geschworen?"

Doch ber letzte Gedanke machte balb einer freudigeren Gewißheit Raum; benn wenn sich auch alles Unglück gegen ihn verschwor. Mariens Treue, er wußte es, war unwandelbar. Mutig drückte er die Schärpe, die sie ihm gegeben, an seine Brust, und als jetzt die Ulmer Reiterei sich an den Zug anschloß, als die Zinken und Trompeten ihre mutigen Weisen anstimmten, da kehrte seine alte Freudigkeit wieder, stolzer hob er sich im Sattel, kühner rückte er das Barett in die Stirne, und als der Zug in die sesslich geschmückten Straßen einbog, musterte sein scharses Auge alle Fenster der hohen Häuser, um sie zu erspähen.

Da gewahrte er sie, wie sie ernst und sinnend auf das fröhliche Gewühl hinabsah; er glaubte zu erkennen, wie ihre Gedanken in weiter Ferne den suchten, der ihr so nahe war; schnell drückte er seinem Pferde die Sporen in die Seiten, daß es sich hoch aufbäumte, und das Pflaster von seinem Husseldlag ertönte. Aber als sie sich zu ihm herabwandte, als Auge dem Auge begegnete, als ihr freudiges Erröten dem Glücklichen sagte, daß er erkannt und noch immer geliebt sei, da war es um die Besinnung des guten Georg geschehen; willenlos solgte er dem Zuge vor das Nathaus, und es hätte nicht viel gesehlt, so hätte ihn seine Sehnsucht alle Rücksichten vergessen lassen, und ihn unwiderstehlich zu dem Echaus mit dem Erker hingezogen.

Schon hatte er die ersten Schritte nach jener Seite gethan, als er sich von fräftiger Hand am Urm angesaßt fühlte.

"Bas treibt Ihr, Junker?" rief ihm eine tiefe, wohlbekannte Stimme ins Ohr. "Dort hinauf geht es die Rathaustreppe. Wie? ich glaube, Ihr schwindelt; ware auch kein Bunder, denn das Frühstück war gar zu mager. Seid getrost, Freundchen, und kommt. Die Ulmer führen gute Beine, wir wollen Euch mit altem Ramsthäler anstreichen."

Benn auch ber Fall aus seinem Freudenhimmel, in welchem er einige Minuten geschwebt hatte, auf ben Nathausplat in Ulm etwas unsanst war, so wußte er boch dem alten Herrn von Breiztenstein, seinem nächsten Grenznachbar in Franken, Dank, daß er ihn aus seinen Träumen aufgeschüttelt und von einem übereilten Schritte zurückgehalten hatte.

Er nahm baher freundlich den Urm des alten Herrn und folgte mit ihm den übrigen Rittern und Herren, die sich von dem scharfen Morgenritte an der guten Mittagskoft, die ihnen die freie Reichsstadt

aufgesett hatte, wieder erholen wollten.

#### III.

"Ich höre rauschende Musik, das Schloß ist Bon Lichtern hell. Wer sind die Fröhlichen? Schiller.

Der Saal des Rathauses, wohin die Angekommenen geführt wurden, bildete ein großes, längliches Viereck. Die Wände und die ju ber Broße bes Saales unverhältnismäßig niedere Dede waren mit einem Getäfer von braunem Holz ausgelegt, unzählige Fenster mit runden Scheiben, worauf die Wappen ber eblen Geschlechter von Ulm mit brennenden Farben gemalt waren, zogen fich an ber einen Seite bin, die gegenüberstehende Wand füllten Gemälde berühmter Bürgermeifter und Rathsberrn ber Stadt, die beinabe alle in der gleichen Stellung, die Linke in die Bufte, die Rechte auf einen reichbehängten Difch gestütt, ernst und feierlich auf bie Gafte ihrer Enkel herabsahen. Diese drängten sich in verworrenen Gruppen um die Tafel her, die, in Form eines Sufeisens aufgestellt, beinahe die ganze Weite bes Saales einnahm. Der Rat und die Patrizier, die heute im Namen der Stadt die Honneurs machen sollten, stachen in ihren zierlichen Festkleibern mit den steifen schnee= weißen Salstraufen wunderlich ab gegen ihre bestaubten Bafte, die, in Lederwerk und Gifenblech gehüllt, oft gar unfanft an die feidenen Mäntelein und famtenen Gewänder ftreiften. Man hatte bis jett noch auf den Herzog von Babern gewartet, der, einige Tage borher eingetroffen, zu dem glänzenden Mittagsmahl zugefagt hatte; als aber fein Rämmerling feine Entschuldigung brachte, gaben die Trompeter bas ersehnte Zeichen, und alles brängte fich so ungestüm zur Tafel, daß nicht einmal die gastfreundliche Ordnung des Rates, ber je zwischen zwei Gafte einen Ulmer feten wollte, gehörig beobachtet wurde.

Breitenstein hatte Georg auf einen Sitz niedergezogen, ben er ihm als einen ganz vorzüglichen anpries. "Ich hätte Euch," sagte ber alte Herr, "zu ben Gewaltigen ba oben, zu Frondsberg,

Sichingen, Hutten und Waldburg setzen können, aber in solcher Gesellschaft kann man den Hunger nicht mit gehöriger Ruhe stillen. Ich hätte Such serner zu den Nürnbergern und Augsburgern sühren können, dort unten, wo der gebratene Pfau steht, — weiß Gott, sie haben keinen übeln Platz, — aber ich weiß, daß Such die Städtler nicht recht behagen, darum habe ich Euch hieher gesetzt, Schauet Such hier um, ob dies nicht ein trefslicher Platz ist. Die Gesichter umher kennen wir nicht, also braucht man nicht viel zu schwatzen. Rechts haben wir den geräucherten Schweinskopf mit der Zitrone im Maul, links eine prachtvolle Forelle, die sich vor Berzgnügen in den Schwanz beißt, und vor uns diesen Redziemer, so sett und zart, wie auf der ganzen Tasel keiner mehr zu sinden ist."

Georg dankte ihm, daß er mit so viel Umsicht für ihn gesorgt habe, und betrachtete zugleich flüchtig seine Umgebung. Sein Nachbar rechts war ein junger zierlicher Herr von etwa fünfundzwanzig bis dreißig Jahren. Das frischzekämmte Haar, duftend von wohlriechenden Salben, der kleine Bart, der erst vor einer Stunde mit warmen Zänglein gekräuselt sein mochte, ließen Georg, noch ehe ihn die Mundart davon überzeugte, in ihm einen Ulmer Herrn erraten. Der junge Herr, als er sah, daß er von seinem Nachbar bemerkt wurde, bewies sich sehr zuvorkommend, indem er Georgs Becher aus einer großen silbernen Kanne füllte, auf glückliche Ankunft und gute Nachbarschaft mit ihm anstieß und auch die besten Bissen von den unzähligen Reben, Hasen, Schweinen, Fasanen und wilden Enten, die auf silbernen Platten umherstanden,

dem Fremdling auf den Teller legte.

Doch biesen konnte weber seines Nachbars zuvorkommende Gefälligkeit, noch Breitensteins ungemeiner Appetit zum Essen reizen. Er war noch zu sehr beschäftigt mit dem geliebten Bilde, das sich ihm beim Einzug gezeigt hatte, als daß er die Ermunterungen seiner Nachbarn besolgt hätte. Gedankenvoll sah er in den Becher, den er noch immer in der Hand hielt, und glaubte, wenn die Bläschen des alten Weines zersprangen und in Kreisen verschwebten, das Bild der Geliebten aus dem goldenen Boden des Bechers auftauchen zu sehen. Es war kein Wunder, daß der gesellige Herz zu seiner Rechten, als er sah, wie sein Gast, den Becher in der Hand, jede Speise verschmähte, ihn für einen unverbesserlichen Zechstuder hielt. Das seurige Auge, das unverwandt in den Becheschuber hielt. Das seurige Auge, das unverwandt in den Becheschuber hielt. Das seurige Auge, das unverwandt in den Becheschuber hielt. Das seurige Auge, das unverwandt in den Becheschuber hielt. Das seurige Auge, das unverwandt in den Becheschuber sein seinen unverbesseren zurgleinen zurglings schienen ihm einen jener echten Weinkenner anzuzeigen, die auf seingeübter Junge den Gehalt des edlen Trankes lange zu prüsen pflegen.

Um der Ermahnung des wohledlen Rates, den Gästen das Mahl so angenehm als möglich zu machen, gehörig nachzukommen, suchte er auf der entdeckten schwachen Seite dem jungen Mann beizukommen. Es war zwar gegen die Gewohnheit des jungen Ulmers, viel Wein zu trinken, aber dem jungen Mann zuliebe, der etwas so Hohes und Gebietendes an sich hatte, mußte er schon ein übriges thun. Er schenkte sich seinen Becher wieder voll und begann: "Nicht wahr, Herr Nachbar, das Weinchen hat Feuer und einen seinen Geschmack? Freilich ist es kein Würzburger, wie Ihr in Franken ihn gewohnt sein werdet, aber es ist echter Ellsinger aus dem Ratskeller und immer seine achtzig Jahre alt."

Verwundert über diese Anrede, setzte Georg den Becher nieder und antwortete mit einem kurzen "Ja, ja! —" der Nachbar ließ aber den einmal aufgenommenen Faden nicht so bald wieder fallen. "Es scheint," suhr er fort, "als munde er Euch doch nicht ganz; aber da weiß ich Rat. Heda! gebt eine Kanne Uhlbacher hieher! Versucht einmal diesen, der wächst zunächst an des Württembergers Schloß; in diesem müßt Ihr mir Bescheid thun: Kurzen Krieg, großen Sieg!"

Georg, dem dieses Gespräch nicht recht zusagte, suchte seinen Rachbar auf einen andern Weg zu bringen, der ihn zu anziehenderen Nachrichten führen konnte. "Ihr habt," sprach er, "schöne Mädchen hier in Ulm, wenigstens bei unserem Einzuge glaubte ich deren viele zu bemerken."

"Weiß Gott," entgegnete der Ulmer, "man könnte damit pflastern."
"Das wäre vielleicht so übel nicht," suhr Georg fort, "denn das Plaster Gurer Straßen ist herzlich schlecht. Aber sagt mir, wer wohnt dort in dem Edhaus mit dem Erker; wenn ich nicht irre, schauten dort zwei feine Jungfrauen heraus, als wir einritten."

"Habt Ihr diese auch schon bemerkt?" lachte jener. "Bahrshaftig, Ihr habt ein scharfes Auge und seid ein Kenner. Das sind meine lieben Basen mütterlicherseits, die kleine Blonde ist eine Besser, die andere ein Fraulein von Lichtenstein, eine Württemsbergerin, die auf Besuch dort ist."

Georg bankte im stillen bem Himmel, ber ihm gleich mit einem so nahen Verwandten Mariens zusammenführte. Er beschloß, den Zufall zu benutzen, und wandte sich, so freundlich er nur konnte, zu seinem Nachbar: "Ihr habt ein paar hübsche Mühmchen, Herr von Besserer..."

"Dieterich von Kraft nenne ich mich," fiel jener ein, "Schreiber bes großen Races."

"Ein paar schöne Rinder, Herr von Kraft; und Ihr besuchet sie

wohl recht oft?"

"Ja wohl," antwortete der Schreiber des großen Rates, "besonders seit die Lichtenstein im Hause ist. Zwar will mein Bäschen Bertha etwas eifersüchtig werden, denn im Vertrauen gesagt, wir waren vorher ein Herz und eine Seele, aber ich thue, als merke ich es nicht, und stehe mit Marien um so besser."

Diefe Nachricht mochte nicht fo gar angenehm in Georgs Ohren klingen, benn er prefte bie Lippen zusammen, und seine Wangen

färbten fich bunkler.

"Ja, lachet nur," fuhr der Ratsschreiber fort, dem der ungewohnte Geist des Weines zu Kopfe stieg; "wenn Ihr wüßtet, wie sie sich beide um mich reißen. — Zwar — die Lichtenstein hat eine verdammte Art, freundlich zu sein; sie thut so vornehm und ernst, daß man nicht recht wagt, in ihrer Gegenwart Spaß zu machen, noch weniger läßt sie ein wenig mit sich schäfern, wie Bertha, aber gerade das kommt mir so wunderhübsch vor, daß ich elsmal wieder komme, wenn sie mich auch zehnmal sorgeschicht hat. Das macht aber," murmelte er nachdenklicher vor sich hin, "weil der gestreng Herr Bater da ist, vor dem schut sie sich; laßt nur den einmal über der Ulmer Markung sein, so soll sie schon firre werden."

über ber Ulmer Markung sein, so soll sie schon firre werben." Georg wollte sich nach dem Vater noch weiter erkundigen, als sonderbare Stimmen ihn unterbrachen. Schon vorher hatte er mitten durch das Geräusch der Speisenden diese Stimmen zu hören geglaubt, wie sie in schleppendem, einförmigem Tone ein paar kurze Sätze hersagten, ohne zu verstehen, was es war. Zetzt hörte er dieselben Stimmen ganz in der Nähe, und bald bemerkte er, welchen Inhaltes ihre eintönigen Sätze waren. Es gehörte nämlich in den guten alten Zeiten, besonders in Reichsstädten, zum Ton, daß der Hausdater und seine Frau, wenn sie Gäste gelaven hatten, gegen die Mitte der Tasel aufstanden und bei jedem einzelnen umbergingen, mit einem herkömmlichen Sprücklein zum Ssen und Trinken zu nötigen.

Diese Sitte war in UIm so stehend geworden, daß der hohe Rat beschloß, auch an diesem Mahl keine Ausnahme zu machen, sondern ex officio einen Hausbater samt Hausfrau aufzustellen, um diese Pflicht zu üben. Die Wahl fiel auf den Bürgermeister und

ben älteften Ratsberrn.

Sie hatten schon zwei Seiten der Tafel nötigend umgangen, kein Bunder, daß ihre Stimmen durch die große Unstrengung endlich rauh und heiser geworden waren, und ihre freundschaftliche Ausmunterung wie Drohung klang. Gine rauhe Stimme tönte in

Georgs Ohr: "Barum effet Ihr benn nicht, warum trinket Ihr benn nicht?" Erschrocken wandte sich ber Gefragte um und sah einen starken, großen Mann mit rotem Gesicht; ehe er noch auf die schrecklichen Tone antworten konnte, begann an seiner andern Seite ein kleiner Mann mit einer hohen bunnen Stimme:

> "So effet doch und trinket satt, Was der Magistrat Guch vorgesethet hat."

"Hab' ich's doch schon lange gedacht, daß es so kommen würde," fiel der alte Breitenstein ein, indem er ein wenig von der Anstrengung, mit welcher er den Rehziemer bearbeitet hatte, ausruhte.

"Da fist er und schwatt, statt die fostlichen Braten zu genießen,

bie uns die Berren in jo reichlicher Fulle vorgefett haben."

"Mit Verlaub," unterbrach ihn Dietrich von Kraft, "ber junge Herr ift nichts, er ist ein Zechbruder und trefflicher Weinschmeder; hab' ich's nicht gleich weg gehabt, daß er gerne zu tief ins Glas auct? Darum table ibn keiner, wenn er sich lieber an den Uhl-

bacher hält."

Georg wußte gar nicht, wie er zu dieser sonderbaren Schutzrebe kam; er war im Begriff, sich zu entschuldigen, als ihn ein neuer Anblick überraschte. Breitenstein hatte sich jest über den Schweinstopf mit der Zitrone im Maul erbarmt, hatte die Zitrone geschickt aus dem Rachen des Tieres operiert und begann mit großem Behagen und geübter Hand die weitere Sektion vorzunehmen; da trat der Bürgermeister auch zu ihm, und eben, als er an einem guten Bissen kaute, hub er an: "Warum eiset Ihr denn nicht, warum trinket Ihr denn nicht?" Dieser sah den Nötigenden mit starren Bliden an, zum Reden hatten seine Sprachorgane keine Zeit. Er nickte daher mit dem Haupte und deutete auf die Reste des Rebziemers; der kleine Mann mit der Fistelstimme ließ sich aber nicht irre machen, sondern sprach freundschaftlichst:

"So effet doch und trinket fatt, Bas ber Magiftrat Guch vorgefetet hat."

So war es nun in ben "guten alten Zeiten!" Man konnte sich wenigstens nicht beklagen, nur zu einem Schauessen gelaben worden zu sein. Bald aber bekam die Tafel eine andere Gestalt. Die großen Schüsseln und Platten wurden abgetragen, und geräumigere Humten, größere Kannen, gefüllt mit edlem Weine, aufgesett. Die Umtränke und das in Schwaben schon damals sehr häusige Zutrinken begann, und nicht lange, so äußerte auch der Wein seine Wirkungen. Dieterich Spath und seine Gesellen sangen Spottlieder auf Herzog Ulerich und bekräftigten jeden Fluch oder schlechten

Bit, den einer ausbrachte, mit Gelächter oder einem guten Trunke. Die fränkischen Ritter würselten um die Güter des Herzogs und tranken einander das Tübinger Schlöß im Weine ab. Ulrich von Hutten und einige seiner Freunde hielten in lateinischer Sprache eine laute Kontrovers mit einigen Italienern wegen des Angriffs auf den römischen Stuhl, den kurz zuvor ein underühmter Mönch in Wittenberg unternommen hatte; die Nürnberger, Augsburger und einige Ulmer Herren, die sich zusammengethan hatten, waren über den Glanz ihrer Republiken in Streit geraten, und so füllte Gelächter, Gesang, Zanken und der dumpfe Klang der silbernen und zinnernen Becher den Saal.

Nur am oberen Ende der Tafel herrschte anständigere, ruhigere Fröhlichkeit. Dort saßen Georg von Frondsberg, der alte Ludwig Hutten, Waldburg Truchseß, Franz von Sidingen und noch andere

ältliche, gesette Berren.

Dorthin wandte jest auch der Bundeshauptmann Hans von Breitenstein, nachdem er sich genugsam gesättigt hatte, seine Blicke und sprach zu Georg: "Das Lärmen um uns her will mir gar nicht behagen; wie wäre es, wenn ich Euch jest dem Frondsberg

vorstellte, wie Ihr in den letten Tagen gewünscht habt?"

Georg, beffen Bunfch fcon lange war, bem Rriegsoberften bekannt ju werden, ftand freudig auf, um bem alten Freunde gu folgen. Wir werden ihn nicht tadeln, daß fein Berg bei diefem Bange angftlicher pochte, feine Wangen fich böber farbten, feine Schritte, je näher er fam, ungewiffer und zögernder wurden. Ben haben nicht in feiner Jugend, wenn er einem glänzenden, ruhmbefränzten Borbild nabte, ahnliche Gefühle bestürmt? Wem fant ba nicht sein eigenes Ich zur Unbedeutenheit zusammen, während ber Gefeierte zum Riesen wuchs? Georg von Frondsberg galt ichon damals für einen der berühmtesten Feldherren seiner Zeit. Italien, Franfreich und Deutschland erzählten von seinen Siegen, und die Kriegsfunst wird ihn ewig in ihren Unnalen nennen, benn er war ber Stifter und Grunder eines geordneten, in Reihen und Bliedern fechtenden Fußvolkes. Sagen und Chroniken erhielten bas Bild dieses Helden bis auf unsere Tage, und wer gebenkt nicht unwillfürlich jener homerischen Belben, wenn er von diesem Manne lieft: "Er war fo ftark an Gliebern, wenn er ben Mittelfinger ber rechten Sand ausstreckte, daß er damit den stärksten Mann, fo fich fteif stellte, vom Plate stoßen, ein rennendes Pferd beim Zaum ergreifen und stellen, die großen Buchsen und Mauerbrecher allein von einem Orte zum andern führen fonnte?" Bu ihm führte Breitenstein ben Jüngling.

"Wen bringt Ihr uns da, Hans?" rief Georg von Frondsberg, indem er den hochgewachsenen, schönen, jungen Mann mit Teil=nahme betrachtete.

"Seht ihn Cuch einmal recht an, werter herr," antwortete Breitenstein, "ob Guch nicht beifällt, in welches Saus er gehören

maa?"

Aufmerksamer betrachtete ihn der Feldhauptmann; auch der alte Truchseß von Waldburg wandte prüfend fein Auge herüber. Georg war schücktern und blöde vor diese Männer getreten; aber sei es, daß die freundliche, zutrauliche Weise Frondsbergs ihm Mut machte, sei es, daß er fühlte, wie wichtig der Augenblick für ihn sei, er bekämpste die Scham, den Blicken so vieler berühmter Männer ausgesest zu sein, und sah ihnen entschlossen und mutig ins Gesicht.

"Jest, an diesem Blide erkenne ich bich," sagte Frondsberg und

bot ihm die Hand, "du bist ein Sturmfeber?"

"Georg Sturmfeber," antwortete ber junge Mann, "mein Vater war Burfhard Sturmfeber, er fiel, wie man mir fagte, in Italien an Curer Seite."

"Er war ein tapferer Mann," sprach der Feldhauptmann, dessen Auge immer noch sinnend auf Georgs Zügen ruhte; "an manchem warmen Schlachttag hat er treu zu mir gehalten; wahrlich, sie haben ihn allzufrühe eingescharrt! Und du," setzte er hinzu, "du hast dich eingestellt, um seiner Spur zu solgen? Was treibt dich schon so frühe aus dem Reste und bist kaum flügg?"

"Ich weiß schon," unterbrach ihn Waldburg mit rauher, unangenehmer Stimme; "das Bögelein will sich ein paar Flöckchen

Wolle suchen, um bas alte Nest zu flicken!"

Diese rohe Anspielung auf die verfallene Burg seiner Ahnen jagte eine hohe Glut auf die Wangen des Jünglings. Er hatte sich nie seiner Dürstigkeit geschämt, aber dieses Wort klang so höhnend, daß er sich zum erstenmale dem reichen Spötter gegenüber recht arm sühlte. Da siel sein Blid über Truchses Waldburg hin durch die Scheiben auf jenes wohlbefannte Erkerfenster; er glaubte Mariens Gestalt zu erblicken, und sein alter Mut kehrte wieder. "Ein jeder Kampf hat seinen Preis, Herr Ritter," sagte er, "ich habe dem Bund Kopf und Arm angetragen; was mich dazu treibt, kann Euch gleichgültig sein."

"Nun, nun!" erwiderte jener, "wie es mit dem Urm aussieht, werden wir feben, im Ropfe muß es aber nicht fo gang hell fein,

ba Ihr aus Spaß gleich Ernft macht."

Der gereizte Jüngling wollte wieder etwas darauf erwidern, Frondsberg aber nahm ihn freundlich bei der Hand: "Ganz wie

bein Bater, lieber Junge; nun, du willst zeitlich zu einer Nessel werben. Und wir werben Leute brauchen, denen bas Herz am rechten Flede sitt. Daß du dann nicht der lette bist, darsit du

gewiß fein."

Diese wenigen Worte aus dem Munde eines durch Tapferkeit und Kriegskunst unter seinen Zeitgenossen hochberühmten Mannes übten so besänstigende Gewalt über Georg, daß er die Antwort, die ihm auf der Zunge schwebte, zurückträngte und sich schweigend von der Tafel in ein Fenster zurückzog, teils um die Obersten nicht weiter zu stören, teils um sich genauer zu überzeugen, ob die flüchtige Erscheinung, die er vorhin gesehen, wirklich Marie gewesen sei.

Als Georg die Tafel verlassen hatte, wandte sich Frondsberg zu Waldburg: "Das ist nicht die Art, Herr Truchses, wie man tüchtige Gesellen für unsere Sache gewinnt; ich wette, er ging nicht mit halb so viel Eifer für die Sache von uns, als er zu

uns brachte."

"Müßt Ihr bem jungen Laffen auch noch das Wort reden?" fuhr jener auf. "Was braucht es da? Er foll einen Spaß von seinem Obern ertragen lernen."

"Mit Verlaub," fiel ihm Breitenstein ins Wort, "das ist fein Spaß, sich über unverschuldete Urmut luftig zu machen; ich weiß

aber wohl, Ihr seid seinem Bater auch nie grun gewesen."

"Und," fuhr Frondsberg fort, "fein Oberer seid Ihr gang und gar noch nicht Er hat dem Bunde noch keinen Gid geleistet, also kann er noch immer hinreiten, wohin er will; und wenn er auch unter Guern eigenen Fahnen diente, so möchte ich Guch doch nicht raten, ihn zu hänseln; er sieht mir nicht darnach aus, als ob er

fich viel gefallen ließe!"

Sprachlos vor Zorn über den Widerspruch, den er in seinem Leben nie ertragen fonnte, blickte Truchses den einen und den andern an, mit so wutvollen Blicken, daß sich Ludwig von Hutten schnell ins Mittel schlug, um noch ärgeren Streit zu verhüten: "Last doch die alten Geschichten!" rief er. "Überhaupt wäre es gut, die Tasel würde ausgehoben. Es dunkelt draußen schon streim und der Wein wird zu mächtig. Dieterich Späth hat schon zweimal des Württembergers Tod ausgebracht, und die Franken dort unten sind nur noch nicht einig, ob man seine Schlösser niederbrennen oder verteilen soll."

<sup>1</sup> Es find bieg Frondsbergs eigene Worte, bie er zu Con von Berlichingen fprach, und bie biefer in feiner Geichichte, Seite 83, anführt,

"Laßt fie immer," lachte Waldburg bitter, "bie Berren burfen ja heute machen, was sie wollen, Frondsberg wird ihnen boch bas

Bort reben."

"Nein," antwortete Ludwig Hutten, "wenn einer von so etwas reben darf, bin ich es, als der Bluträcher meines Sohnes; aber ehe noch der Krieg erklärt ist, mussen solche Reden unterbleiben. Mein Letter Ulerich spricht mir auch zu heftig mit den Italienern über ben Mönch von Wittenberg, und er verschwatt sich zu sehr, wenn er in Born gerät. Laßt uns aufbrechen."
Frondsberg und Sidingen stimmten ihm bei, sie standen auf,

und als die Nächsten um fie ber ihrem Beispiel folgten, war ber

Aufbruch allgemein.

## IV.

Wollt ihr wissen, was die Augen sein, Momit ich sie sehe durch alle Land'? Es sind die Gedanken des Herzens mein, Damit schau ich durch Mauer und Wand. Walther von der Bogelweide.

Georg hatte in dem Fenster, wohin er sich zurückgezogen, nicht so entsernt gestanden, daß er nicht jedes Wort der Streitenden gehört hätte. Er freute sich der warmen Teilnahme, mit welcher Frondsberg sich des unberühmten, verwaisten Jünglings angenommen hatte, zugleich aber konnte er es sich nicht verbergen, daß sein erster Schritt in die friegerische Laufdahn ihm einen mächtigen, erbitterten Feind zugezogen hatte. Der Truchseß war zu befannt im Gere wegen seines undeugsamen Stolzes, als daß Georg hätte glauben dursen, Huttens vermittelnde und besänstigende Worte hätten sede Erinnerung an diesen Streit verlöscht, und daß Männer von Gewicht, wie Waldburg, in solchen Fällen der vielleicht unschuldigen Ursache ihres Zornes die Schuld nicht erlassen, war ihm aus manchen Fällen wohl bekannt. Ein leichter Schlag auf seine Schulter unterbrach seine Gedanken, und er sah, als er sich umwandte, seinen freundlichen Nebensitzer, den Schreiber des großen Nates, vor sich.

"Ich wette, Ihr habt Cuch noch nach feinem Quartier umgesehen," sprach Dieterich von Kraft, "und es möchte Such auch jett
etwas schwer werden, benn es ist bereits dunkel, und die Stadt ist

überfüllt."

Georg gestand, baß er noch nicht baran gedacht habe, er hoffe aber, in einer ber öffentlichen Herbergen noch ein Plätzchen zu bekommen.

"Darauf möchte ich boch nicht so sicher bauen," entgegnete jener, "und gesetzt, Ihr fändet auch in einer solchen Schenke einen Winkel, so durft Ihr boch sicherlich darauf rechnen, daß Ihr schlecht genug bedient seid. Aber wenn Such meine Wohnung nicht zu gering scheint, so steht sie Such mit Freuden offen."

Lichtenstein. 3

Der gute natsschreiber sprach mit so viel Ferzlichkeit, daß Georg nicht Anstand nahm, sein Anerbieten anzunehmen, obgleich er beinahe fürchtete, die gastfreundliche Einladung möchte seinen Wirt gereuen, wenn die gute Laune zugleich mit den Dünsten des Weines verslogen sein werde. Jener aber schien über die Bereit- willigkeit seines Gastes hoch erfreut; er nahm mit einem herzlichen Handschlag seinen Arm und führte ihn aus dem Saal.

Der Plat vor dem Rathaus bot indes einen ganz eigenen Anblick dar. Die Tage waren noch furz, und die Abenddämmerung war während der Tasel unbemerkt hereingebrochen; man hatte daher Fackeln und Windlichter angezündet; ihr dunkeltoter Schein erhellte den großen Raum nur sparsam und spielte in zitternden Resser an den Fenstern der gegenüberstehenden Häuser und auf den blanken Helmen und Bruitharnischen der Ritter. Wildes Rusen nach Pserden und Knechten schwerter, das hin- und herrennen, das Aliren der nachschen nischte sich in das Gebell der Hunde, in das Wiehern und Stampsen der ungeduldigen Rosse, eine Szene, die mehr einem in der Nacht von einem Feinde überfallenen Posten, als dem Aufbruch von einem friedlichen Mable glich.

überrascht blieb Georg unter der Halle stehen. Der Anblick so vieler fröhlichen Gesichter, der frästigen Gestalten, die in jugendslichem Mute ansprengten, fühne Reiterkünste übten und dann singend und jubelnd in kleinen Haufen abzogen und in der Nacht versichwanden; dieser nächtliche, flüchtige Anblick erinnerte ihn, wie ungewiß, wie schnell auch diese Tage vorübergehen werden, wie alle diese fröhlichen Gesellen dem tiessten Ernste des Krieges entgegenziehen, wie mancher, noch ehe der Frühling völlig herauf ginge, mit seinem Körper den grünenden Rasen beden werde, wie sie gefallen sein werden, ohne mit ihrem Blute etwas eingelöst zu haben, als die Thräne eines Kameraden und den kurzen Ruhm, als brave Männer vor dem Feinde geblieben zu sein.

Unwillfürlich streifte sein Auge nach jener Seite hin, wo er seinen Kampspreis wußte. Er sah bort viele Leute an den Fenstern stehen, aber der schwärzliche Rauch der Fackeln, der wie eine Wolke über den Platz hinzog, verhüllte die Gegenstände wie mit einem Schleier und ließ sie nur wie ungewisse Schatten sehen; unbefriedigt wandte er sein Auge ab. "So ist auch meine Zukunft," sagte er zu sich; das Jest ist helle, aber wie dunkel, wie ungewiß das Ziel!"

Sein freundlicher Wirt riß ihn aus biesem buftern Sinnen mit ber Frage, wo feine Knechte mit feinen Pferben feien. Wenn

ber Plat, worauf sie standen, heller erleuchtet gewesen wäre, so hätte vielleicht der gute Kraft eine flüchtige, aber brennende Röte, die bei dieser Frage über Georgs Wangen zog, bemerken können. "Ein junger Kriegsmann," antwortete er schnell gesaßt, "muß sich so viel möglich selbst zu helsen wissen, daher habe ich keine Diener bei mir, mein Pferd aber habe ich Breitensteins Knechten übersgeben."

Der Ratsschreiber lobte im Weiterschreiten die Strenge des jungen Mannes gegen sich selbst, gestand aber, daß er, wenn er einmal zu Felde ziehe, den Dienst nicht so strenge lernen werde. Ein Blick auf sein zierlich geordnetes Haar und den fein gekräuselten Bart überzeugte Georg, daß sein Begleiter aus voller Seele spreche, und die zierlich bequeme Wohnung, in welcher sie bald darauf an-

langten, widersprach diesem Glauben nicht.

Das Hauswesen des herrn von Kraft war eine sogenannte Junggesellenwirtschaft, denn Herrn Dieterichs Eltern waren längst abgeschieden, als er in das Mannesalter und zugleich in seinen Posten beim großen Rate eintrat. Er würde sich vielleicht längst um eine Genossin seiner Herrlichkeit umgesehen haben, wenn nicht die Anmut des Junggesellenlebens, der nicht zu verachtende Vorteil, von allen jungen Damen der Stadt als eine gute Partie (nach heutigen Begriffen) angesehen und honoriert zu werden, vor allem aber, wie man sich ins Ohr flüsterte, die entschiedene Abneigung, die seine alte Amme und Haushälterin vor einer jungen Gebieterin hegte, ihn immer von diesem Schritte abgehalten hätte.

Herr Dieterich hatte ein großes Haus, nicht weit vom Münster, einen schönen Garten am Michelsberg, sein Hausgeräte war im besten Stande, die großen eichenen Kasten voll des köstlichen Linnenzeuges, das die Kraftinnen und ihre Zosen seit vielen Generationen in den langen Winterabenden zusammengesponnen hatten; die eiserne Truhe im Schlassimmer enthielt eine ersleckliche Anzahl von Goldzülden, Herr Dieterich selbst war ein hübscher, solider Herr, ging immer geschniegelt und gebügelt, mit gesetzem, anständigem Gang in den Rat, hatte einen guten Hausz und Ratsverstand, war aus einer alten Familie; war es ein Wunder, wenn die ganze Stadt sein Leben pries, und jedes hübsche Ulmer Stadtsind sich glücklich geschätzt hätte, in diesen bequem ausstaffierten Shehimmel zu kommen?

Georg kamen übrigens diese Verhältnisse bei näherer Besichtigung nichts weniger als lockend vor. Die einzigen hausgenossen des Ratsschreibers waren ein alter, grauer Diener, zwei große Kapen und die unförmlich dicke Amme. Diese vier Geschöpfe starrten den Gast mit großen, bedenklichen Augen an, die ihm bewiesen, wie

ungewohnt ihnen ein solcher Zuwachs ber Haushaltung sei. Die Katen umgingen ihn schnurrend, mit gekrümmten Rücken, die Umme schob unmutig an der ungeheuern Buckelhaube von Golddraht und fragte, ob sie für zwei Personen das Abendessen zurichten solle? Als sie aber nicht nur ihre Frage bestätigen hörte, sondern auch den Austrag (man war ungewiß, war es Bitte oder Besehl) bekam, das Eckzimmer im zweiten Stock für den Gast zuzurüsten, da schien ihre Geduld erschöpft; sie ließ einen wütenden Blick auf ihren jungen Gebieter schießen und verließ mit ihrem Schlüsselbund rasselnd das Gemach. Georg hörte noch lange die hohltönenden Treppen unter ihren schweren Tritten erbeben, und die öde Stille des großen Hauses gab in vielstätigem Echo das Gepolter der Thüren zurück, welche sie im Grimme hinter sich zuwarf.

Der graue Diener hatte indessen einen Tisch und zwei große Armstühle an den ungeheuern Dsen gerückt; den Tisch besetzte er mit einem schwarzen Kasten, stellte zu beiden Seiten desselben ein Licht und einen silbernen Becher mit Wein und entfernte sich dann, nachdem er einige leise Worte mit seinem Herrn gewechselt hatte. Herr Dieterich lud seinen Gast ein, an seiner gewöhnlichen Abendeunterhaltung teilzunehmen. Er öffnete den schwarzen Kasten,

es mar ein Brettipiel.

Georg graute vor diefer Unterhaltung feines Gaftfreundes, als er ibm erzählte, daß er feit feinem zehnten Jahre alle Abende mit der Amme an diesem Spiele sich ergote. Wie ode, wie unheimlich fam ihm das ganze haus vor. Das Rennen und Laufen ber Umme hatte doch noch an Leben und Bewegung erinnert, jest aber lag Grabesstille über ben weiten Gangen und Gemachern, nur zuweilen vom Anistern ber Lichter, vom Tiden bes Holzwurmes im schwärz= lichen Getäfel und bem eintönigen Rollen ber Bürfel unterbrochen. Das Spiel hatte nie etwas Unziehendes für ihn gehabt, feine Gedanken waren auch ferne davon, und die tiefe Melancholie der öben Gemächer und ber Gedanke, nur wenige Strafen von ihr entfernt, boch den langersehnten Unblick der Geliebten entbehren zu muffen, breitete duftere Schatten über seine Seele. Nur die ungeheuchelte Freude Berrn Dieterichs, beinahe alle Spiele zu gewinnen, die seinem gutmutigen Gesicht etwas Ungenehmes verlieh, entschädigte ihn für ben Verluft ber langfam binfchleichenden Stunden.

Mit dem Schlag der achten Stunde führte Dietrich seinen Gast zum Abendbrot, das die Amme, trot ihres Unmutes, trefflich bereitet hatte, denn sie wollte der Ehre des Kraftschen Hauses nichts vergeben. Sier öffnete auch der Ratsschreiber wieder die Schleusen seiner Beredsamkeit, indem er seinem Gaste das Mahl

burch Gespräch zu würzen suchte. Aber umsonst spähete dieser, ob er nicht von seinem schönen Mühmchen reden werde; nur eine Ausdeute bekam er: Kraft zählte unter den württembergischen Rittern, die in Ulm anwesend seien, auch den Ritter von Lichtenstein auf. Doch schon dieses Wort erweckte dankbare Gesühle gegen die Wendung seines Schicksals in ihm. Jest erst freute er sich, einer Partei beigetreten zu sein, die ihm sonst, außer den berühmten Namen, die sie an der Spitze trug, ziemlich gleichgültig war. So aber hatte auch ihr Vater sich an dem Sammelplatze des Heeres eingefunden, und durfte er auch nicht hoffen, daß ihm das Glück vergönnen werde, an der Seite des teuern Mannes zu sechten, so trug er doch die Gewisheit in der Brust, ihm beweisen zu können, daß Geora von Sturmseder nicht der letzte Kämpfer im Heere sei.

Der Hausherr führte ihn nach aufgehobener Tafel in sein Schlafgemach und schied von ihm mit einem herzlichen Glückwunsch für seine Ruhe. Georg sah sich das Gemach, das man ihm angewiesen hatte, näher an und sand, daß es ganz zu dem öden Kause passe. Die runden, vom Alter geblendeten Scheiben der Fenster, das dunkle Täselwerk an Wand und Decke, der große, weitvorspringende Ofen, selbst das ungeheure Bette mit breitem Himmel und steisen, schweren Gardinen, sie gewährten ein düsteres, beinahe trauriges Ansehen; aber dennoch war alles zu seiner Bequentlichkeit eingerichtet. Frische, schneeweiße Linnen blinkten ihm einladend aus dem Bette entgegen, als er die Vorkänge zurücschlung; der Osen verbreitete eine angenehme Wärme, eine Nachtlampe war an der Decke aufgehängt, und selbst der Schlaftrunk, ein Becher wohlgewürzten, warmen Weines, war nicht vergessen. Tges die Gardinen vor und ließ die Bilder des vergangenen Tages an seiner Seele vorsüberziehen. Geordnet und freundlich kamen sie ansangs vorüber, dann aber verwirrten sie sich, in buntem Gedränge führten sie seine Seele in das Neich der Träume, und nur ein teures Bild ging ihm heller auf — es war des Bild der Geliebten.

— Jst's kein Bahn? Will der Holbe, Bielgetreue, Dem ich Herz und Leben weihe, Heute noch zu Gruß und Kusse nahn? F. Haug.

Georg wurde am anderen Morgen durch ein bescheidenes Pochen an seiner Thüre erweckt. Er schlug die Vorhänge seines Bettes zurück und sah, daß die Sonne schon ziemlich hoch stehe. Es wurde wieder und stärker gepocht, und sein freundlicher Wirt, schon völlig im Putz, trat ein. Nach den ersten Erkundigungen, wie sein Gast geschlasen habe, kam Herr Dieterich gleich auf die Ursache seines frühen Besuches. Der große Rat hatte gestern abend noch beschlossen, die Ankunft der Bundesgenossen auch durch einen Tanz zu seiern, der am heutigen Abend auf dem Rathause abgehalten werden sollte. Ihm, als dem Natöschreiber, kam es zu, alles anzuordnen, was zu dieser Festlichkeit gehörte: er mußte die Stadtpseifer bestellen, die ersten Familien seierlich und im Namen des Rates dazu einladen, er mußte dor allem zu seinen lieben Mühmchen eilen, um ihnen dieses seltene Glück zu verkündigen.

Er erzählte dies alles mit wichtiger Miene seinem Gaste und versicherte ihn, daß er vor dem Drang der Geschäfte nicht wisse, wo ihm der Kopf stehe. Doch Georg hatte nur für eines Sinn; er durfte hoffen, Marien zu sehen und zu sprechen, und darum hätte er gerne Herrn Dieterich für seine gute Botschaft an das freudig

pochende Berg gedrückt.

"Ich sehe es Euch an," sagte dieser, "die Nachricht macht Euch Freude, und die Tanzlust leuchtet Euch schon aus den Augen. Doch Ihr sollt ein paar Tänzerinnen haben, wie Ihr sie nur wünschen könnt; mit meinem Bäschen sollt Ihr mir tanzen, denn ich bin ihr Führer bei solchen Gelegenheiten und werde es schon zu machen wissen, daß Ihr und kein anderer zuerst sie ausziehen sollet; und wie werden sie sich freuen, wenn ich ihnen einen so slinken Tänzer

verspreche!" Damit wünschte er seinem Gast einen guten Morgen und ermahnte ihn, wenn er ausgehe, sein Haus zu merken und das Mittagessen nicht zu versäumen.

herr Dieterich hatte, als sehr naher Verwandter, schon so frühe am Tage Zutritt im hause des herrn von Besserer, besonders heute, ba ihn seine vielen Geschäfte bei diesem Morgenbesuche entschuldigten.

Er fand die Mädchen noch beim Frühstück. Wohl hätte dort manche unserer heutigen Damen ein elegantes Dejeuner von gemaltem Porzellan und den nach den schönsten antiken Basen geformten Chokoladebecher vermißt; aber wenn es wahr ist, daß natürliche Anmut und Würde auch im geringsten Kleide sich dem Auge nicht verhüllen, so dürsen wir schon mit mehr Mut gestehen, daß Marie und die fröhliche Bertha an jenem Morgen ein Biersüppchen verspeisten. Ob aber dieses Geständnis der ästhetischen Haltung dieser Damen nicht Eintrag thut? Es mag sein; wer übrigens Marien und Bertha in dem weißen Morgenhäubchen, in dem reinlichen Hausstleide gesehen hätte, würde gewiß auch, wie Better Kraft, Verlangen getragen haben, dieses Frühstück mit den holden Mädchen zu teilen.

"Ich sehe dir es an, Better," begann Bertha, "du möchtest gar zu gerne von unserer Suppe kosten, weil dir deine Amme heute einen Kinderbrei vorgesetzt hat; aber schlage dir diese Gedanken nur gleich aus dem Sinne; du hat Strafe verdient und mußt fasten.—"

"Ach, wie wir fo sehnlich auf Euch gewartet haben," unterbrach

fie Marie.

"Ja wohl," fiel ihr Bertha in die Nede, "aber bilde dir nur nicht ein, daß wir eigentlich dich erwarteten; nein, ganz allein deine Neuigkeiten."

Der Natsschreiber war schon gewohnt, von Bertha so empfangen zu werden; er wollte daher, um sie zu versöhnen, daß er nicht gestern abend noch ihre Neugierde befriedigt habe, seine Nachrichten in desto längerem Strome geben; aber Bertha unterbrach ihn. "Wir kennen," sagte sie, "deine breiten Erzählungen und haben auch das meiste vom Erker aus mit angesehen; von Surem Trinkgelage, wo es arg genug hergegangen sein soll, will ich auch nichts wissen, darum antworte mir auf meine Frage." Sie stellte sich mit komischem Ernst vor ihn hin und suhr fort: "Dieterich von Krast, Schreiber eines wohleden Nates, habt Ihr unter den Bündischen keinen jungen, überaus höslichen Hates, habt Ihr unter den Bündischen keinen jungen, überaus höslichen Ferrn gesehen, mit langem, hellbraunem Haar, einem Gesicht, nicht so milchweiß wie das Eure, aber doch nicht minder hübsch, kleinem Bart, nicht so zierlich wie der Eure, aber dennoch schörer, hellblauer Schärpe mit Silber . . ."

"Ich, bas ift fein anderer, als mein Gaft!" rief Berr Dieterich. "Er ritt einen großen Braunen, trug ein blaues Wams, an ben Schultern geschlitt und mit hellblau ausgeleat?"

"Sa, ja, nur weiter!" rief Bertha. "Wir haben unfere eigenen

Ursachen, uns nach ihm zu erkundigen."

Marie stand auf und suchte ihr Nähzeug in dem Kasten, indem sie beiden den Rücken zufehrte; aber die Röte, die alle Augenblicke auf ihren Wangen wechselte, ließ ahnen, daß fie fein Wort bon Berrn

Dieterichs Erzählung verlor.

"Run, das ist Georg von Sturmfeter," fuhr der Ratsschreiber fort; "ein schöner, lieber Junge. Sonderbar, auch Ihr seid ihm gleich beim Einzug aufgefallen" — und nun erzählte er, was am Gastmahl vorgegangen sei, wie ihm der hohe Wuchs, das Gebietende und Unziehende in bes Jünglings Mienen gleich anfangs aufgefallen, wie ihn ber Zufall zu jeinem Nachbar gemacht, wie er ihn immer lieber gewonnen und endlich in fein Saus geführt habe.

"Nun, bas ift schon von bir, Better," fagte Bertha, als er geendet hatte, und reichte ihm freundlich die Sand; "ich glaube, es ist das erste Mal, daß du es wagft, Gaste zu haben. Aber das Geficht ber alten Sabine hatte ich feben mögen, als Junker Dieter

jo fpat noch einen Gaft brachte."

"D, sie war wie der Lindwurm gegen St. Georg; aber als ich ihr gang verblümt zu verstehen gab, es fonne wohl geschehen, daß ich bald eine meiner schönen Bafen heimführen wurde . . . "

"Uch, geh doch!" entgegnete Bertha, indem sie ihm hocherrötend ihre Hand entreißen wollte; aber Berr Dieterich, dem fein Mühmchen noch nie fo hubsch als in diesem Augenblicke geschienen hatte, brudte die weiche Sand fester, und Mariens ernsteres Bild verlor von Sekunde zu Sekunde an Gehalt, und die Wagschale ber fröhlichen Bertha, die jest in holder Berschämtheit vor ihm faß, ftieg boch in ben Augen bes glücklichen Ratsschreibers.

Marie hatte indes schweigend bas Gemach verlassen, und Bertha ergriff mit Freuden diese Gelegenheit, ein anderes Gespräch

einzuleiten.

"Da geht sie nun wieder," sagte sie und sah Marien nach, "und ich wollte darauf wetten, sie geht in ihre Kammer und weint. Ach, sie hat gestern wieder so bestig geweint, daß ich auch gang traurig geworden bin."

"Was hat sie nur?" fragte Dieterich teilnehmend. "Ich habe so wenig wie früher die Ursache ihrer Thränen erfahren," fuhr Bertha fort. "Ich habe gefragt und immer wieber gefragt, aber fie schüttelt dann nur ben Ropf, als wenn ihr nicht

zu helfen wäre. "Der unselige Krieg!" war alles, was sie mir zur Antwort gab."

"So ist der Alte noch immer entschlossen, mit ihr nach Lichten-

ftein zurüdzugeben ?"

"Ja wohl," war Berthas Antwort. "Du hättest nur hören sollen, wie der alte Mann gestern beim Einzug auf die Bündischen schimpste. Nun — er ist einmal seinem Herzog mit Leib und Seele ergeben, darum mag es ihm hingehen; aber sobald der Krieg erklärt ist, will er mit ihr abreisen."

herr Dieterich schien sehr nachdenklich zu werden. Er stütte ben Ropf auf die Sand und borte feiner Muhme schweigend gu.

"Und denke," fuhr diese fort, "da hat sie nun gestern nach dem Eintritte der Bündischen so heftig geweint. Du weißt, sie war zwar vorher schon immer ernst und düster, und ich habe sie an manchem Morgen in Thränen gefunden; aber als habe schon dieser Einzug über das ganze Schicksal des Kriegs entschieden, so untröstlich gebärdete sie sich. Ich glaube, Ulm liegt ihr nicht so am Herzen, aber ich vermute," setzte sie geheimnisvoll hinzu, "sie hat eine heimliche Liebe im Herzen."

"Ach freilich, ich habe es ja schon lange gemerkt," seufzte Herr

Dieterich, "aber was fann ich benn bavor?"

"Du? was bu davor fannst?" lachte Bertha, auf beren Gesicht bei diesen Worten alle Trauer verschwunden war. "Nein! du bist nicht schuld an ihrem Schmerz. Sie war schon so, ebe du sie nur

mit einem Auge gesehen haft!"

Der ehrliche Ratsichreiber war sehr beschämt durch diese Versicherung. Er glaubte in seinem Herzen nicht anders, als der Abschied von ihm gehe der armen Marie so nahe, und fast schien ihr wehmütiges Bild in seinem wankelmütigen Herzen wieder das Abergewicht zu bekommen. Bertha aber ließ nicht ab, ihn mit seiner thörichten Vermutung zu höhnen, bis ihm auf einmal der Zweck seines Besuches wieder einsiel, den er während des Gespräches ganz aus den Augen verloren hatte. Sie sprang mit einem Schrei der Freude auf, als ihr der Vetter die Nachricht von dem Abendtanz mitteilte.

"Marie, Marie!" rief sie in hellen Tönen, daß die Gerufene, bestürzt und irgend ein Unglück ahnend, herbeieilte. "Marie, ein Abendtanz auf dem Rathaus!" rief ihr die beglückte Bertha schon unter der Thure entgegen.

Auch diese schien freudig überrascht von dieser Nachricht. "Wann? Kommen auch die Fremden bazu?" waren ihre schnellen Fragen, indem ein hohes Rot ihre Wangen färbte, und aus dem ernsten

Muge, bas die faum geweinten Thränen nicht verbergen konnte, ein

Strahl ber Freude brang.

Bertha und der Better waren erstaunt über den schnellen Bechsel von Schmerz und Freude, und der lettere konnte die Bemerkung nicht unterdrücken, daß Marie eine leidenschaftliche Tänzerin sein müsse. Doch wir glauben, er habe sich hierin nicht weniger geirrt, als wenn er Georg für einen Beinkenner hielt.

Als der Ratsschreiber sah, daß er jest, wo die Mädchen sich in eine wichtige Beratung über ihren Anzug verwickelten, eine übersstüffige Rolle spiele, empfahl er sich, um seinen wichtigeren Geschäften nachzugehen. Er beeilte sich, seine Anordnungen zu treffen und die hohen Gäste und die angesehensten Haufer zu laden. Überall erschien er als ein Bote des Heils, denn wie die Sage erzählt, ist die Freude am Tanzen nicht erst heute über die Mädchen gekommen.

Auch seine Anordnungen waren bald getroffen. Es war noch nicht zum Grundsatz geworden, daß man nur in einer langen Reihe von Zimmern, bei flimmernden Lüstres, umgeben von jenen unzähligen, unwesentlichen Dingen, welche die Mode als notwendig preist, fröhlich sein könne. Der Rathaussaal gab hinlänglichen Raum, und die kunstlosen Lampen, die an den Wänden aufgehängt waren, hatten bisher Helle genug verbreitet, die schönen Jungfrauen von Ulm in ihrer Pracht zu sehen.

Doch nicht seine Unordnungen allein waren dem Ratsschreiber gelungen, er hatte nebenbei auch manche geheime Nachricht erspäht, die bis jetzt nur der engere Ausschuß des Rates mit den Bundessobersten teilte.

Zufrieden mit dem Erfolg seiner vielen Geschäfte, kam er gegen Mittag nach Hause, und sein erster Gang war, nach seinem Gaste zu sehen. Er traf ihn in sonderbarer Arbeit. Georg hatte lange in einem schöngeschriebenen Chronikbuch, das er in seinem Zimmer gefunden hatte, geblättert. Die reinlich gemalten Bilder, womit die Ansanschuchstaben der Kapitel unterlegt waren, die Triumphzüge und Schlachtenstücke, welche, mit kühnen Zügen entworfen, mit besonderem Fleiße ausgemalt, hin und wieder den Text unterbrachen, unterhielten ihn geraume Zeit. Dann sing er an, erfüllt von den friegerischen Bildern, die er angeschaut hatte, seinen Helm und Harnisch, und das vom Bater ererbte Schwert zu reinigen und blank zu machen, indem er zu großem Ürgernis der Frau Sabine bald lusige, bald ernstere Weisen dazu sang.

So traf ihn sein Gastfreund. Schon unten an der Treppe hatte er die angenehme Stimme bes Singenden vernommen. Er konnte

sich nicht enthalten, noch einige Zeit an der Thure zu lauschen, ehe

er ben Gefang unterbrach.

Es war eine jener ernsten, beinahe wehmutig tonenden Beisen, wie sie, durch ihren innern Bert erhalten und fortgetragen, bis auf unsere Tage herabkamen. Noch heute leben sie in dem Munde der Schwaben, und oft und gerne haben wir, ergriffen von ihrer einfachen Schönheit, von den gehaltenen Klängen ihrer vollen Afforde, an den lieblichen Ufern des Neckars sie belauscht.

Der Sänger begann von neuem:

"Kaum gedacht, Bar der Luft ein End' gemacht; Gestern noch auf stolzen Rossen, Heute durch die Bruft geschossen, Worgen in das fühle Grab.

"Doch was ist Aller Erben Freud' und Lüst'! Prahlst du gleich mit beinen Wangen, Die wie Wilch und Purpur prangen, Sieh', die Rosen welken all'.

"Darum ftill Geb' ich mich, wie Gott es will. Und wird die Trompete blasen, Und muß ich mein Leben lassen, Stirbt ein braver Neitersmann."

"Bahrlich, Ihr habt eine schöne Stimme," sagte Herr von Kraft, als er in das Gemach eintrat. "Aber warum singet Ihr so traurige Lieder? Ich kann mich zwar nicht mit Guch messen, aber was ich singe, muß fröhlich sein, wie es einem jungen Mann von achtundzwanzig geziemt."

Georg legte fein Schwert auf die Seite und bot seinem Gastsfreund die Hand. "Ihr mögt recht haben," sagte er, "was Euch betrifft; aber wenn man zu Feld reitet, wie wir, da hat ein solches Lied große Gewalt und Trost, denn es giebt auch dem Tode eine

milde Seite."

"Nun, das ist ja gerade, was ich meine," entgegnete der Schreiber bes großen Rats. "Wozu soll man das auch noch in schönen Berslein besingen, was leider nur zu gewiß nicht ausbleibt? Man soll den Teufel nicht an die Wand malen, sonst kommt er, sagt ein Sprüchwort. Übrigens hat es damit keine Not, wie jetzt die Sachen stehen."

"Wie? Jit ber Krieg nicht entschieden?" fragte Georg neugierig. "Sat der Württemberger Bedingungen angenommen?"

"Dem macht man gar keine mehr," antwortete Dieterich mit twegtwerfender Miene. "Er ist die längste Zeit Herzog gewesen, jest kommt das Regieren auch einmal an uns. Ich will Euch etwas sagen," setzte er wichtig und geheimnisvoll hinzu, "aber bis jett bleibt es noch unter uns. Die Hand barauf! Ihr meint, ber Herzog habe 14,000 Schweizer. Sie sind wie weggeblasen. Der Bote, ben wir nach Zürich und Bern geschickt haben, ist zurück. Was von Schweizern bei Blaubeuren und auf der Alp liegt, muß nach Haus."

"Nach Haus zurud?" rief Georg erstaunt. "Haben die Schweizer felbit Kriea?"

"Nein," war die Antwort, "fie haben tiefen Frieden, aber kein Geld. Glaubt mir, ehe acht Tage ins Land kommen, find schon Boten da, die bas gange Beer nach Saufe gurudrufen."

"Und werden fie gehen?" unterbrach ihn der Jüngling, "fie find auf ihre eigene Faust dem Herzog zu Hilfe gezogen, wer kann ihnen gebieten, seine Fahnen zu verlassen?"

"Das weiß man ichon zu machen. Glaubt Ihr benn, wenn an die Schweizer ber Ruf fommt, bei Berluft ihrer Guter und bei Leib= und Lebensstrafe nach Haus zu eilen,1 sie werden bleiben? Merich hat zu wenig Geld, um sie zu halten, denn auf Ber= iprechungen bienen fie nicht."

"Aber ist dies auch ehrlich gehandelt?" bemerkte Georg, "heißt das nicht dem Feinde, der in ehrlicher Fehde mit uns lebt, die Baffen stehlen und ihn dann überfallen?"

"In der Politica, wie wir es nennen," gab der Ratsschreiber zur Antwort und schien sich dem unerfahrenen Kriegsmann gegen= über fein geringes Unseben geben zu wollen, "in der Politica wird bie Chrlichkeit höchstens zum Schein angewandt. So werden bie Schweizer z. B. bem Herzog erklären, daß sie sich ein Gewissen baraus machen, ihre Leute gegen die freien Städte bienen ju laffen; aber die Wahrheit ift, daß wir dem großen Baren mehr Goldgulden in die Tate druckten, als der Bergog."

<sup>1</sup> Die Gidgenoffen verboten guerft nur die Werbungen bes Bergogs in ihren Landen, wie aus Sattler, Beilage Nr. 8 gum zweiten Teil ber Herzoge erhellt. Nachher riefen fie ihre Leute ganz zuruck, und zwar auf Die Borftellungen bes ichwäbischen Bundes.

"Nun, und wenn die Schweizer auch abziehen," sagte Georg, "jo hat boch Württemberg noch Leute genug, um feinen Sund über

die Alp zu laffen."

"Auch bafür wird geforgt," fuhr ber Schreiber in seiner Erläuterung fort, "wir schiden einen Brief an die Stande von Burttemberg und ermahnen fie, bas unleidliche Regiment ihres Bergogs ju bebenken, bemfelben feinen Beiftand zu thun, fondern bem Bunde auaugieben." 1

"Wie?" rief Georg mit Entsetzen, "bas hieße ja ben Berzog um sein Land betrügen. Wollt Ihr ihn benn zwingen, ber Regierung zu entsagen und sein schönes Württemberg mit dem Rücken anzu= feben ?"

"Und Ihr habt bisher geglaubt, man wolle nichts weiter, als etwa Reutlingen wieder zur Reichsstadt machen? Wovon soll benn Sutten feine 42 Gefellen und ibre Diener befolden? Wovon benn Sicingen seine tausend Reiter und zwölftausend zu Fuß, wenn er nicht ein hübsches Stücken Land damit erkampft? Und meint Ihr, ber Herzog von Babern wolle nicht auch fein Teil? Und wir?

Unsere Markung grenzt zunächst an Württemberg —"
"Aber bie Fürsten Deutschlands," unterbrach ihn Georg ungebuldig; "meint Ihr, sie werden es ruhig mit ansehen, daß Ihr ein schönes Land in kleine Fetzen reißet? Der Kaiser, wird er es bulben, daß Ihr einen Herzog aus dem Lande jagt?"

Auch dafür wußte Herr Dieterich Rat. "Es ist fein Zweifel, daß Karl seinem Bater als Kaiser folgt. Ihm selbst bieten wir das Land zur Obervormundschaft an, und wenn Ofterreich seinen Mantel darauf bedt, wer kann bagegen fein? Doch, sehet nicht so bufter aus. Wenn Gud nach Krieg geluftet, bazu fann Rat werden. Der Adel hält noch zum Herzog, und an seinen Schlöffern wird sich noch mancher die Zähne einbrechen. Wir verschwaßen übrigens das Mittagsmahl. Kommt bald nach, baß wir erfahren, was Frau Sabina uns gekocht hat." Damit verließ ber Schreiber des großen Rates von Ulm so stolzen Schrittes, als ware er selbst schon Obervormund von Württemberg, das Zimmer seines Gaites.

Georg sandte ihm nicht die freundlichsten Blide nach. Zurnend schob er seinen Helm, den er noch vor einer Stunde mit fo freu-

<sup>1</sup> Ein gebrucktes Schreiben "bes Bundes zu Schwaben an gemeine Landschaft zu Bürttemberg" dieses Inhaltes vom 24. Mart. 1519 findet fich in ber Beilage Nr. 12 bei Sattler.

bigem Mute zu seinem ersten Kampse geschmückt hatte, in die Ecke. Mit Wehmut betrachtete er sein altes Schwert, diesen treuen Stahl, den sein Bater in manchem guten Streite geführt, den er sterbend seinem verwaisten Knaben als einziges Erbe vom Schlachtzseld gesendet hatte. "Ficht ehrlich!" war das Symbol, das der Wassenschwied in die schwen Klinge gegraben hatte, und er sollte sie für eine Sache führen, die ihre Ungerechtigkeit an der Stirne trug? Wo er der Kriegskunst erfahrener Männer, der Tapferkeit des einzelnen die Entscheidung zutraute, da sollten geheime Känke, die Politica, wie Herr Dieterich sich ausdrückte, entscheiden? Wo ihn der fröhliche Glanz der Wassen, die Aussicht auf Kuhm gelockt hatte, da sollte er nur den habgierigen Planen dieser Menschen dienen? Ein altes Fürstenhaus, dem seine Uhnen gerne gedient hatten, sollte er von diesen Spiesbürgern vertreiben sehen? Unerträglich wollte ihm auch der Gedanke scheinen, von diesem Kraft sich belehren lassen zu müssen.

Doch dem Unmut über seinen gutmütigen Wirt konnte er nicht lange Raum geben, wenn er bedachte, daß ja jene Plane nicht in seinem Kopfe gewachsen seien, und daß Menschen, wie dieser politische Natsschreiber, wenn sie einmal ein Geheimnis, einen großen Gedanken in Ersahrung gebracht haben, ihn hegen und pflegen wie ihren eigenen, daß sie sich mit dem adoptierten Kinde brüsten, als wäre es Minerva, aus ihrem eigenen harten Kopfe entsprungen.

Mit milberen Gedanken fam er zu feinem Gaftfreund, als man ibn gu Tische rief.

Ja, die ganze Ansicht der Dinge wurde ihm nach einigen Stunden bei weitem erträglicher, als er sich erinnerte, daß ja auch Mariens Vater dieser Partei folge. Es war ihm, als möchte die Sache doch nicht so schwarz sein, welcher Männer wie Frondsberg ihre Dienste gelieben.

Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, Das schnell sich handhabt wie des Messers Schneide. — — Gleich heißt ihr alles schändlich oder würdig, Bös oder gut.

Dieses wahre Wort des Dichters möge die Gesinnung Georgs bezeichnen, die Gesinnung Georgs, der vielleicht allzuschnell seine Ansicht über jene Dinge änderte. Und wie die dustern Falten des Unmuts auf einer jugendlichen Stirne sich schneller glätten, wie selbst schnerzliche Eindrücke in des Jünglings Seele von freund=

lichen Bildern leicht verdrängt werden, so erhellte auch Georgs Seele der freudige Gedanke an den Abend.

Man hat uns erzählt, daß unter die schönsten Stunden im Leben der Liebe beigenigen gehören, wo die Erwartung sich an schöne Erinnerungen knüpft. Der Geist sah da ahnungsvoller, das Herz gehobener. So mochte auch Georg fühlen. Er träumte von den schönen Augenblicken, wo es ihm vergönnt sein werde, die Geliebte zu sehen, sie zu sprechen, ihre Hand zu sassen und in ihrem Augen ihrem Auge zu lesen.

## VI.

"Und als er sie schwingt nun im luftigen Reigen, Da flüstert sie leise, sie kann's nicht verschweigen. Uhland

Wenn es möglich gewesen ware, auf einem Tröbelmarkt ober in ber Auftion eines Antiquars ein "Taschenbuch zum geselligen Bersgnügen mit neuen Tanztouren vom Jahr 1519" aufzufinden, wir hätten nicht leicht so angenehm überrascht werden können, als durch einen Fund ähnlicher Art, den uns der Zufall in die Hände spielte.

Wir waren nämlich in vorliegender Hiftorie bis an dieses Kapitel gekommen, das, um der Sage zu folgen, von einem Abendtanz handeln soll; da fiel uns mit einem Male der Gedanke schwer aufs Herz, daß wir ja nicht einem wissen, wie und was man in jenen

Zeiten getangt habe.

Bir hätten zwar schlechthin sagen können: "sie tanzten"; aber wie leicht ware es geschehen gewesen, daß eine unserer freundlichen Leserinnen einen Unachronismus gemacht und etwa Georg von Frondsberg in ihren Gedanken einen Kotillon hätte vortanzen lassen. In dieser Berlegenheit itießen wir auf daß sehr selten gewordene Buch: "Lom Unfang, Ursprung und Herkommen der Turniere im beiligen römischen Reich. Franksurt 1564." Wir fanden in diesem Folianten unter andern trefflichen Holzschnitten einige, die einen solchen Abendtanz vorstellen, wie er zu Zeiten Kaiser Maximilians, etwa ein Jahr vor dieser Historie, gehalten wurde.

Wir durfen beinabe mit Gewißheit annehmen, daß der Ubendtanz im Ulmer Rathaussaale sich in nichts von jenem angeführten unterschied, und man wird sich den beutlichsten Begriff von einem solchen Vergnügen machen, wenn wir eines dieser Bilber beschreiben.

Den Vorbergrund nehmen Zuschauer und die Pfeiffer, Trommler und Trompeter ein, die, nach dem Ausdrucke des Turnierbuches, "eins aufblasen." Zu beiden Seiten mehr dem Hintergrunde zu, steht die tanzlustige Jugend, in reiche, schwarze Stoffe gekleidet. In unsern Tagen fieht man bei folden Gelegenheiten nur zwei Grundfarben, schwarz und weiß, worin sich Herren und Damen, wie in Nacht und Tag, geteilt haben; anders zu jenen Zeiten. Ein überraschender Glang ber Farben ftrahlt uns aus jenem Bilbe entgegen. Das herrlichste Rot von glanzendem Scharlach bis zum dunkelsten Burpur, jenes brennende Blau, das uns noch heute an den Gemälden alter Meister überrascht, sind die freudigen Farben ihrer malerisch drapierten Die Mitte ber Szene nimmt ber eigentliche Tang ein. Er hat am meisten Uhnlichkeit mit ber Polonäse, benn er ist ein Umzug im Saale. Den Bug eröffnen vier Trompeter mit langen Wappenfahnen an ben Instrumenten; biefen folgt ber Vortänzer und feine Dame; Diefe Stelle begleitet bei jedem Tange wieder ein anderer, und es entschied hiebei nicht die Geschicklichkeit, sondern ber Rang bes Tängers. Muf biefe folgen zwei Fadelträger und bann Baar um Paar der lange Zug der Tanzenden. Die Damen schreiten ehrbar und Buchtig einher, die Männer aber setzen ihre Füße wunderlich, wie ju fühnen Sprüngen; einige scheinen auch mit den Abfaten ju stampfen, wie wir auf jeder Kirchweibe in Schwaben noch beutzutage feben fonnen.

So war der Abendtanz zu Ulm. Man blies schon längst zum ersten auf, als Georg von Sturmseder in den Rathaussaal eintrat. Seine Blicke schweisten durch die Reihen der Tanzenden, und endlich trasen sie Marie. Sie tanzte mit einem jungen fränklischen Ritter seiner Bekanntschaft, schien aber der eistrigen Rede, die er an sie richtete, fein Gehör zu geben. Ihr Auge suchte den Boden, ihre Miene konnte Ernst, beinahe Trauer ausdrücken; ganz anders als die übrigen Fräulein, die, in der wahren Tanzseligkeit schwimmend, ein Ohr der Musik, das andere dem Tänzer liehen und die freundlichen Augen bald ihren Bekannten, um den Beifall in ihren Mienen zu lesen, bald ihren Tänzern zuwandten, um zu prüsen, ob ihre Aufemerksamkeit auch ganz gewiß auf sie gerichtet sei.

In gehaltenen Tönen hielten jest die Zinken und Trompeten aus und endeten; herr Dieterich Kraft hatte seinen Gastfreund bemerkt und kam, ihn, wie er versprochen, zu seinen Muhmen zu führen. Er flüsterte ihm zu, daß er selbst schon für den nächsten Tanz mit Bäschen Bertha versagt sei, doch habe er soeben um Mariens hand

für seinen Gaft geworben.

Beibe Mädchen waren auf die Erscheinung des ihnen so intereffanten Fremden vorbereitet gewesen, und dennoch bedeckte die Ersinnerung dessen, was sie über ihn gesprochen, Berthas angenehme Züge mit hoher Glut, und die Verwirrung, in welche sie sein Anblick versetze, ließ sie nicht bemerken, welches Entzücken ihm aus Mariens

Auge entgegenstrablte, wie sie bebte, wie sie mühsam nach Atem suchte, wie ihr selbst die Sprache ihre Dienste zu versagen schien.

"Da bringe ich Euch Herrn Georg von Sturmfeber, meinen lieben Gaft," begann ber Ratsschreiber, "ber um die Gunft bittet, mit

Euch zu tanzen."

"Wenn ich nicht schon diesen Tanz an meinen Better zugesagt hätte," antwortete Bertha, schneller gefaßt als ihre Base, "so solltet Ihr ihn haben, aber Marie ist noch frei, die wird mit Euch tanzen."

"So feid Ihr noch nicht verfagt, Fraulein von Lichtenstein?" fragte

Georg, indem er sich zu ber Geliebten wandte.

"Ich bin an Cuch verfagt," antwortete Marie. So hörte er benn gum erstenmale wieder diese Stimme, die ihn so oft mit den sußesten Namen genannt hatte; er sah in diese treuen Augen, die

ibn noch immer fo hold anblickten, wie bormals.

Die Trompeten schmetterten in den Saal; der Oberfeldleutnant Waldburg Truchses, dem man den zweiten Tanz gegeben hatte, schritt mit seiner Tänzerin vor, die Fackelträger folgten, die Baare ordneten sich, und auch Georg ergriff Mariens Hand und schloß sich an. Jett suchten ihre Blide nicht mehr den Boden, sie hingen an denen des Geliebten; und dennoch wollte es ihm scheinen, als mache sie dieses Wiedersehen nicht so glücklich wie ihn, denn noch immer lag eine düstere Wolke von Schwermut oder Trauer um ihre Stirne. Sie sah sich sum, ob Dieterich und Bertha, das nächste Baar nach ihnen, nicht allzunahe seien. — Sie waren ferne.

"Ach, Georg," begann sie, "welch unglücklicher Stern hat bich

in biefes Beer geführt?"

"Du warst bieser Stern, Marie," sagte er; "bich habe ich auf bieser Seite geahnet, und wie glücklich bin ich, daß ich bich fand! Kannst du mich tadelu, daß ich die gelehrten Bücher beiseite legte und Kriegsdienste nahm? Ich habe ja kein Erbe, als das Schwert meines Baters; aber mit diesem Gute will ich wuchern, daß der deinige sehen soll, daß seine Tochter keinen Untwürdigen liebt."

"Ach Gott! du haft doch dem Bunde noch nicht zugefagt?" unter-

brach fie ihn.

"Angstige dich doch nicht so, mein Liebchen, ich habe noch nicht völlig zugesagt; aber es muß nächster Tage geschehen. Willst du benn deinem Georg nicht auch ein wenig Kriegsruhm gönnen? Warum magst du um mich so bange haben? Dein Bater ist alt und zieht ja doch auch mit aus."

"Ach, mein Bater, mein Bater!" flagte Marie, "er ist ja — boch brich ab, Georg, brich ab — Bertha belauscht uns; aber ich

muß bich morgen fprechen, ich muß, und follte es meine Seligkeit

fosten. Uch! wenn ich nur wüßte wie?"

"Was ängstigt dich denn nur so?" fragte Georg, dem es undegreissich war, wie Marie, statt sich der Freude des Wiedersehens binzugeben, nur an die Gefahren dachte, denen er entgegengehe? "Du stellst dir die Gefahren größer vor, als sie sind," slüsterte er ihr tröstend zu. "Denke an nichts, als daß wir uns jest wieder haben, daß ich deine Hand drücken darf, daß Auge in Auge sieht wie sonst. Genieße jest die Augenblicke, sei heiter!"

"Beiter? D biefe Zeiten find vorbei, Georg! Sore, und fei ftand=

haft; - mein Bater ift nicht bundisch!"

"Jefus Maria! was sagst du?" rief der Jüngling und beugte sich, als habe er das Wort des Unglücks nicht gehört, herab zu Marien;

"o fage, ift benn bein Bater nicht bier in Ulm?"

Sie hatte sich stärker geglaubt; sie konnte nicht mehr sprechen; bei dem ersten Laut waren ihre Thränen unaufhaltsam gestossen; sie antwortete nur durch einen Druck der Hand und ging mit gesenktem Haupt, nach Kraft suchend, ihren Schmerz zu bekämpsen, neben Georg her. Endlich siegte der starke Geist dieses Mädchens über die Schwäche ihrer Natur, die einem so großen, tiesen Kummer beinahe erlegen wäre. "Mein Later," flüsterte sie, "ist Herzog Ulerichs wärmster Freund, und sobald der Krieg entschieden ist, führt er mich beim auf den Lichtenstein!"

Betäubend wirbelten jett die Trommeln, in volleren Tönen schmetterten die Trompeten, sie begrüßten den Truchses, der eben an dem Musikchor vorüberzog; er warf ihnen, wie es Sitte war, einige Silberstücke zu, und von neuem erhob sich ihr betäubender Jubel.

Das leise Gefpräch ber Liebenden verstummte vor ber rauhen Gewalt bieser Tone, aber ihr Auge hatte sich in diesem Schiffbruch ihrer Liebe um so mehr zu sagen, und sie bemerkten nicht einmal, wie ein Geflüster über sie im Saal erging, das sie als das schönste Baar pries.

Aber nur zu wohl hatte Bertha diese Bemerkungen der Menge gehört. Sie war zu gutmütig, als daß Neid darüber in ihre Seele gekommen wäre, aber sie setzte sich doch im Geiste an Mariens Platz und fand, daß man vielleicht das Paar nicht minder schön gefunden hätte. Auch das Gespräch, das zwischen den beiden begonnen hatte, fiel ihr auf. Die ernste Base, die selten oder nie mit einem Mann lange sprach, schien mehr und angelegentlicher zu reden, als ihr Tänzer. Die Musik hinderte sie zu verstehen, was gesprochen wurde; die Neugierde, die man vielleicht nicht mit Unrecht jungen Mädchen ausschließlich zuschreibt, wurde in ihr rege, sie zog ihren Tänzer näher an das vordere Baar, um — ein

wenig zu lauschen; aber war es Zufall ober Absicht, bas Gespräch verstummte, als sie naber fam, ober wurde so leife geführt, daß

fie nichts davon verstand.

Ihr Interesse an bem schönen jungen Mann wuchs mit biesen Sindernissen; noch nie war ihr ber gute Better Kraft fo läftig geworden, als in biefen Augenblicken; benn die zierlichen Redens= arten, womit er ihr Berg zu umspinnen gedachte, verhinderte fie. jene genauer zu beobachten. Sie war froh, als endlich ber Tanz sich endigte; denn sie durfte hoffen, daß der nächste an des jungen Ritters Seite besto angenehmer für fie sein werbe.

Sie täuschte fich nicht in ihrer Hoffnung; Georg fam, fie um ben nächsten Tang zu bitten, der auch fogleich begann, und fie hüpfte fröhlich an seiner Seite in die Reihen. Aber es war nicht mehr derfelbe, der vorhin mit Marien so freundlich gesprochen hatte. Berstört, einfilbig, in tiefe Gedanken versunken war ber junge Mann an ihrer Seite, und es war nur zu sichtbar, daß er sich immer erst wieder sammeln mußte, wenn er eine ihrer Fragen

beantworten sollte.

War das jener "höfliche Ritter," welcher sie, ohne daß sie sich je gesehen hatten, so freundlich grüßte? War es derselbe, welcher so heiter, so fröhlich war, als ihn Letter Kraft zu ihnen führte? Derselbe, der mit Marien so eifrig sich unterredet hatte? Oder follte diefe -? Ja, es war flar. Marie hatte ihm beffer gefallen, ach! vielleicht weil fie die erfte war, die mit ihm getanzt. Je weniger Bertha gewohnt war, sich der ernsten Marie nachgesett zu feben, um fo mehr befremdete fie Diefer Sieg ihrer Bafe, um fo mehr glaubte fie fich beeifern ju muffen, ihren Rang, ihre Baben geltend zu machen. Gie fette baber mit ihrer heiteren Gefchwätig= keit das Gespräch über den bevorstehenden Krieg, das sie mit Mühe angesponnen hatte, fort, als sie nach Beendigung des Tanzes zu Marien und dem Ratsschreiber traten. "Nun, und der wievielte Feldzug ist es denn, Herr von Sturmfeder, dem Ihr jetzt beiwohnt?"

"Es ist mein erster," antwortete dieser furz abgebrochen, benn er war unmutig darüber, daß jene ihn noch immer im Gespräch halte, da er mit Marie so gern gesprochen hätte.

"Cuer erster?" entgegnete Bertha verwundert; "Ihr wollt mir etwas weismachen, da habt Ihr ja schon eine mächtige Narbe auf ber Stirne."

"Die bekam ich auf ber hoben Schule," antwortete Georg.

"Bie? Ihr feid ein Gelehrter?" fragte jene eifrig weiter. "Nun, und da seid Ihr gewiß recht weit weg gewesen; etwa in Padua oder Bologna, oder gar bei den Regern in Wittenberg?"

"Nicht so weit, als Ihr meint," entgegnete er, indem er sich zu Marien wandte; "ich war in Tübingen."

"In Tübingen!" rief Bertha voll Verwunderung. Wie ein Blig erhellte dies einzige Wort alles, was ihr bisher dunkel war, und ein Blick auf Marien, die mit niedergeschlagenen Augen, mit der Röte der Scham auf den Wangen, vor ihm stand, überzeugte sie, daß die lange Reihe von Schlüssen, die sich an jenes Wort anschlossen, ihren nur zu sicheren Grund haben. Jetzt war ihr auf einmal klar, warum sie der artige Ritter begrüßt, warum Marie geweint, die ihn gewiß gerne auf der seindlichen Seite gesehen hätte, warum er so viel mit jener gesprochen, warum er bei ihr selbst so einsilbig war. Es war keine Frage, sie kannten sich, sie mußten sich längst gekannt haben.

Beschämung war das erste Gesühl, das bei dieser Entdeckung Berthas Herz bestürmte; sie errötete vor sich selbst, wenn sie sich gestand, nach der Ausmerksamkeit eines Mannes gestrebt zu haben, dessen Seele ein ganz anderer Gegenstand beschäftigte. Unmut über Mariens Heimlickeit versinsterte ihre Züge. Sie suchte Entschuldigung für ihr eigenes Betragen und sand sie nur in der Falscheit ihrer Base. Hätte diese ihr gestanden, in welchem Vershältnis sie zu dem jungen Mann stehe, sie hätte ihr nie ihre Teilnahme an ihm gezeigt, er wäre ihr dann, meinte sie, höchst gleichgültig geblieden, sie hätte nie diese Beschämung ersahren. Wir haben es von guter Hand, daß junge Damen große Beleidigungen, tiesere Schmerzen im Gesühle ihrer Würde mit Anstand zu ertragen wissen, daß sie aber oft, wenn es sich um geringe Dinge handelt, nicht Gleichmut genug besitzen, um das Wahre vom Falschen zu unterscheiden, nicht Großmut genug, um zu vergessen.

Bertha hat an biesem Abend ben unglücklichen jungen Mann keines Blickes mehr getvürdigt, was ihm übrigens über dem größeren Schmerz, der seine Seele beschäftigte, völlig entging. Sein Unglückt wolkte es auch, daß er nie mehr Gelegenheit fand, Marien wieder allein und ungestört zu sprechen; der Abendtanz ging zu Ende, ohne daß er über Mariens Schicksal und über die Gesinnungen ihres Baters gewisser wurde, und Marie fand kaum noch auf der Treppe Gelegenheit, ihm zuzussussitiern, er möchte morgen in der Stadt bleiben, weil sie vielleicht irgend eine Gelegenheit sinden würde, ihn zu sprechen.

Berstimmt kamen die beiden Schönen nach Hause. Bertha hatte auf alle Fragen Mariens kurze Antwort gegeben, und auch diese, sei es, daß sie ahnete, was in ihrer Freundin vorgehe, sei es, weil fie felbst ein großer Schmerz beschäftigte, war nach und nach immer

büsterer, einfilbiger geworben.

Aber auf beiden lastete die Störung ihres bisherigen freundsichaftlichen Verhältnisses erst recht schwer, als sie ernst und schweigend in ihr Gemach traten. Sie hatten fich bisher alle jene fleinen Dienste geleistet, welche junge Madchen nur zu noch engerer Freundschaft verbinden. Wie gang anders war es heute! Bertha hatte die silberne Nadel aus dem reichen blonden Haar gezogen, daß es in langen Ringelloden über den ichonen Naden herabströmte. Sie versuchte, es unter bas Nachthäubchen ju steden; ungewohnt, diese Arbeit ohne Mariens Silfe zu verrichten, tam sie nicht damit auftande, aber zu ftolz, ihrer Feindin, wie fie Marien in ihrem Sinne nannte, ihre Berlegenheit merten zu laffen, warf fie bas Häubchen in die Ede und ergriff ein Tuch, um es um bas Saar zu winden.

Schweigend nahm Marie bas verworfene häubchen wieder auf und trat hinzu, das haar ihrer Base nach gewohnter Weise zu

ordnen und aufzubinden.

"Hinweg, du Falsche!" rief die erzürnte Bertha, indem sie die

hilfreiche Sand zurückstieß.

"Bertha, hab' ich dies um dich verdient?" sprach Marie mit Rube und Sanftmut. "D wenn bu wüßtest, wie unglücklich ich bin, bu würdest fanfter gegen mich fein!"

"Unglücklich?" lachte jene laut auf, "unglücklich! vielleicht weil ber artige Herr nur einmal mit bir tanzte?"

"Du bist recht hart, Bertha," antwortete Marie, "du bist bose

auf mich und fagit mir nicht einmal warum."

"So? Du willst also nicht wissen, daß du mich betrogen hast? Richt wiffen, wie mich beine Beimlichfeiten bem Spott und ber Beschämung aussetzten? Ich hatte nie geglaubt, daß du so schlecht, fo falich an mir handeln würdest!"

Bon neuem erwachte in Bertha bas frankende Gefühl, fich hint= angesett zu feben; ihre Thränen strömten, fie legte die beige Stirne in die Hand, und die reichen Locken flossen über ihr zusammen und

verhüllten die Weinende.

Thränen sind die Zeichen milberen Schmerzes. Marie kannte biese Thränen und fuhr mit mehr Vertrauen fort: "Bertha! Du schiltst meine Seimlichkeit. Ich sehe, du hast erraten, was ich nie von selbst sagen konnte. Sene dich selbst in meine Lage. Ach, du selbst, so heiter und offen du bist, du felbst hattest mir bein Geheimnis nicht vertrauen können. Aber jett ist es ja aus. Du weißt, mas meine Lippen auszusprechen sich scheuten. Ich liebe ihn, ja ich werde

geliebt, und nicht erst von gestern ber. Willst bu mich boren?

Darf ich bir alles fagen?"

Berthas Thränen floffen noch immer; fie antwortete nicht auf jene Fragen, aber Marie bob an zu erzählen, wie fie Georg im Saufe ber feligen Muhme fennen gelernt habe, wie fie ihm gut gewesen, lange ebe er ihr feine Liebe gestanden. Alle jene schönen Erinnerungen lebten in ihr auf; mit glübenden Wangen, mit strahlendem Muge führte sie Die Bergangenheit herauf. Gie erzählte bon so mancher schönen Stunde, bom Schwur ihrer Treue, von ihrem Abfchieb. "Und jest," fuhr fie mit wehmutigem Lächeln fort, "jest hat ihn diefer unglückliche Krieg auf diefe Seite geführt. Er bort, wir seien bier in Ulm, er glaubt nicht anders, als mein Bater fei bem Bunde beigetreten, er hofft, mich durch fein Schwert ju berdienen, benn er ist arm, recht arm! D Bertha, bu fennst meinen Bater. Er ift fo gut, aber auch fo strenge, wenn etwas feiner Meinung widerspricht. Wird er einem Manne seine Tochter geben, ber fein Schwert gegen Württemberg gezogen hat? Siebe, bas waren meine Thränen. Ach, ich wollte dir fo oft fagen, warum fie fließen, aber eine unbesiegbare Scham schloß meine Lippen. Kannst du mir noch gurnen? Muß ich mit dem Geliebten auch die Freundin verlieren?"

Auch Mariens Thränen flossen, und Bertha fühlte ben eigenen Schmerz von dem größeren Kummer der Freundin besiegt. Sie umarmte Marie schweigend und weinte mit ihr.

"In den nächsten Tagen," suhr diese fort, "will mein Bater UIm verlassen, und ich muß ihm folgen. Aber noch einmal muß ich Georg sprechen, nur ein Viertelstünden. Bertha, du kannst gewiß Gelegenheit geben. Rur ein ganz kleines Viertelstünden!"

"Du willst ihn doch nicht von der guten Sache abwendig machen?"

fragte Bertha.

"Was nennst du die gute Sache?" antwortete Marie. "Des Herzogs Sache ist vielleicht nicht minder gut als die eure. Du sprichst so, weil ihr bündisch seid. Ich bin eine Württembergerin, und mein Vater ist seinem Herzoge treu. Doch sollen wir Mädchen über den Krieg entschieden? Laß uns lieber auf Mittel sinnen, ihn noch einmal zu sehen."

Bertha hatte über ber Teilnahme, mit welcher sie bie Geschichte ihrer Base zugehört hatte, ganz vergessen, daß sie ihr jemals gram gewesen war. Sie war überdies für alles Geheimnisvolle einz genommen, daher kamen ihr diese Mitteilungen erwünscht. Sie fühlte, wie wichtig und ehrenvoll der Posten einer Vertrauten sei,

und gab sich baher alle mögliche Mühe, bem liebenden Baare mit ihrem Scharffinn zu bienen.

"Sich hab's gefunden," rief fie endlich aus, "wir laden ihn geradezu

in ben Garten."

"In ben Garten?" fragte Marie schüchtern und ungläubig, "und burch wen?"

"Sein Wirt, ber gute Better Dieterich, muß ihn felbst bringen," antwortete sie, "bas ist herrlich, und bieser barf auch kein Wörtchen

bavon merken, laß nur mich bafür forgen."

Marie, entschlossen und stark bei großen Dingen, zitterte doch bei biesem gewagten Schritte; aber ihre mutige, fröhliche Base wußte ihr alle Bedenklichkeiten auszureden, und mit erneuter Hoffnung und befreit von der Last des Geheimnisses, umarmten sich die Mädchen, ehe sie sich zur Ruhe legten.

## VII.

Und wie ein Geist schlingt um den Hals Das Liebchen sich herum:
"Willst mich verlassen, liebes herz,
Auf ewig?" und der bittere Schnerz
Macht's arme Liebchen stumm.

Schubart.

Sinnend und traurig faß Georg am Mittag nach bem festlichen Abend in feinem Gemach. Er hatte Breitenstein besucht und wenig Tröftliches für feine Hoffnungen erfahren. Der Rriegsrat batte sich an diesem Morgen versammelt, und unwiderruflich war der Krieg beschloffen worden. Zwölf Ebelknaben waren, die Absages briefe des Herzogs von Bahern, der Ritterschaft und gesamter Städte an ihre Lanzen geheftet, zum Gögglinger Thor binausgejagt, um die Feindesbotschaft dem Württemberger nach Blaubeuren zu Auf den Strafen rief man einander fröblich diefe Nachricht zu, und die Freude, daß es jest endlich ins Geld geben werbe, stand beutlich auf allen Gesichtern geschrieben. Nur einen traf diese Runde wie das schredliche Machtwort feines Schickfals. Der Gram trieb ibn aus bem Rreife ber frohlichen Gefellen, Die jest den Weinstuben zuzogen, um in lautem Jubel bas Geburtsfest bes Krieges zu begehen und das Los fünftiger Siege im Bürfelspiel zu belauschen. Ach! ibm waren ja schon die Würfel gefallen! Ein blutiges Schlachtfeld behnte fich zwischen ihm und feiner Liebe aus, sie war ihm auf lange, vielleicht auf ewig verloren.

Eilige Tritte, welche die Treppe heraufstürmten, weckten ihn aus seinem Brüten. Der Ratsschreiber steckte den Kopf in die Thure. "Glück auf, Junker!" rief er, "jetzt hebt der Tanz erst recht an. Aber Ihr wißt es vielleicht noch gar nicht? Der Krieg ist angekundigt, schon vor einer Stunde sind unsere Absageboten

ausgeritten."

"Ich weiß es," antwortete sein finsterer Gaft.

"Nun, und hupft Cuch bas Berg nicht freier? Sabt Ihr auch gehört — nein, bas fonnt Ihr nicht wiffen," fuhr Dieterich fort,

indem er zutraulich näher zu ihm trat, "daß die Schweizer bereits abziehen?"

"Wie? sie ziehen?" unterbrach ihn Georg. "Also hat der Krieg

schon ein Ente?"

"Das möchte ich nicht gerade behaupten," fuhr der Ratsschreiber bedenklich sort, "der Herzog von Württemberg ist noch ein junger, mutiger Herr und hat noch Ritter und Dienstleute genug. Zwar wird er wohl keine offene Feldschlacht mehr wagen, aber er hat seste und Burgen. Da ist einmal der Hellenstein und darin Stephan von Lichold, ein Mann wie Eisen; da ist Göppingen, das Philipp von Rechberg auch nicht auf den ersten Stückschuß ergeben wird; da ist Schorndorf, Rotenberg und Asperg, da ist vor allem Tübingen, das er tüchtig besessigt hat. Es wird noch mancher ins Gras beißen, bis ihr eure Rosse im Neckar tränket."

"Nun, nun!" fuhr er fort, als er sah, daß seine Nachrichten die finstere Stirne seines schweigenden Gastes nicht ausheitern konnten, "wenn Ihr diese kriegerischen Botschaften nicht freundlich aufnehmet, so schenkt Ihr vielleicht einem friedlicheren Auftrag ein geneigtes Ohr. Sagt einmal, habt Ihr nicht irgendwo eine Base?"

"Baje? Ja, warum fraget Ihr?"

"Nun seher, jetzt erst verstehe ich die verwirrten Neden, die vorhin Bertha vorbrachte. Als ich aus dem Nathaus kam, winkte sie mir hinauf und befahl mir, meinen Gast heute nachmittag in ihren Garten an der Donau zu führen, Marie habe Euch etwas sehr Wichtiges an Eure Base, die sie sehr gut kenne, aufzutragen. Ihr müßt mir schon den Gefallen thun, mitzugehen. Solche Geheimnisse und Aufträge sind zwar gewöhnlich nicht weit her, und ich wollte wetten, sie geben Euch ein Müsterlein für den Wehstuhl, oder eine Probe seiner Wolle, oder ein tieses Geheimnis der Kochkunst, oder gar ein paar Körnlein von einer seltenen Blume mit, denn Marie ist eine große Gärtnerin; — doch, wenn Ihr gestern an dem Mädchen Gefallen gesunden habt, gehet Ihr wohl gerne mit."

Mitten in dem schmerzlichen Gedanken an die Scheidestunde mußte Georg über die List der Mädchen lachen. Freundlich bot er dem guten Boten die Hand und schiefte sich an, ihn in den Garten

zu begleiten.

Dieser lag an der Donau, ungefähr zweitausend Schritte unter der Brücke. Er war nicht groß, zeugte aber von Sorgfalt und Fleiß. Die schönen Obstbäume waren zwar noch nicht belaubt, und die in wunderlichen Formen abgestochenen Beete hatten noch seine Blumen, aber ein langer Taxusgang, der an dem User des Flusses sich hinzog und in eine geräumige Laube endete, gab durch

fein belles Grun einen lebhaften Anblid und hinlanglichen Schut gegen die einem weißen Sals und ichonen Urmen fo gefährlichen Strablen ber Margfonne. Dort, auf bem breiten, bequemen Stein= fite, wo die Lucen der Laube eine freie Aussicht Die Donau hinauf und hinab gewährten, hatten die Mädchen unter manderlei Gefprächen

ber jungen Männer gebarrt.

Marie faß traurig in fich gefehrt. Sie hatte den schönen Urm auf eine Lucke ber Laube aufgestütt und bas von Gram und Thränen mude Röpichen in die Sand gelegt. Ihr dunkles, glanzendes Haar hob die Weiße ihres Teints um jo mehr heraus, als ftiller Rummer ihre Wangen gebleicht, und schlafloje Rächte dem lieblichen blauen Auge feinen fonft fo überraschenden Glang geraubt und ihm einen matteren, vielleicht nur um fo anziehenderen Schimmer bon Melancholie gegeben hatten. Das vollendete Bild fröhlichen Lebens, faß die frische, runde, rosige Bertha neben ihr. Wie ihre gelblichen Loden mit Mariens bunklen Saaren, ihr rundes, frisches Gesichtchen mit den ovalen, schärferen Formen ihrer Baje, wie ihre freundlichen, beweglichen, hellbraunen Augen in auffallendem Kontraft standen mit dem sinnenden, geistwollen Blid Mariens, jo wurde auch jede ihrer raichen, lebhaften Bewegungen zum Gegensatz gegen jene stille Trauer.

Bertha schien ihre rosigste Laune hervorgeholt zu haben, um ihre Bafe zu troften, oder boch ihren großen Schmerz zu gerftreuen. Sie erzählte und schwatte, fie lachte und ahmte die Gebarde und Sprache vieler Leute nach, sie versuchte alle jene taufend fleinen Künste, womit die Natur ihre fröhliche Tochter ausstattete. Aber wir glauben, daß fie wenig ausrichtete, benn nur bie und ba gleitete ein wehmutiges, ichnell verschwebendes Lächeln über Mariens feine

Züge bin.

Endlich ergriff sie, als gar nichts mehr helfen wollte, ihre Laute, die in ber Cde ftand. Marie bejag auf biejem Inftrument große Fertigfeit, und Bertha hatte fich sonft nicht fo leicht bewegen laffen, vor ber Meisterin zu spielen; doch beute hoffte fie durch ihr Geklimper wenigstens ein Lacheln ihrer Bafe zu entloden. Gie jette fich mit

großem Ernfte nieder und begann:

Fragt mich jemand, was ist Minne? Büßt' ich gern auch barum meh (r). Wer nun recht barüber finne, Sag' mir, warum thut fie weh'? Minne ift Liebe, thut fie wohl; Thut fie weh', heißt fie nicht Minne. D, bann weiß ich, wie fie beißen foll. "Wo hast du dies alte schwäbische Liedchen her?" fragte Marie, die der einfachen Musik und dem liedlichen Text gerne ihr Ohr lieh. "Nicht wahr, es ist hübsch? aber es kommt noch viel hübscher, wenn du hören willst," antwortete Bertha. "Das hat mich in Nürnberg ein Meistersänger, Hans Sachs, gelehrt; es ist übrigens nicht von ihm, sondern von Walther von der Vogelweide, der wohl por dreihundert Jahren geleht und geliebt hat. Höre nur weiter:

Ob ich recht erraten könne, Was die Minne sei? So sprecht ja. Minne ist zweier Herzen Wonne; Teilen sie gleich, so ist sie da, Doch — soll ungeteilt sein, So kann ein Herz allein sie nicht enthalten. Willst du mir belsen, traute Jungfrau mein?

"Nun, hast du geteilt mit dem armen Junker?" fragte die schelmische Bertha ihre errötende Base. Better Kraft möchte gerne auch mit mir teilen, einstweilen kann er aber seinen ganzen Bart allein tragen. Doch du wirst wieder ernst, ich muß schon noch ein Liedchen des alten herrn Walthers singen:

Ich weiß nicht, wie es bamit geschah. Meinem Auge ift's noch nie geschehen, Seit ich sie in meinem Gerzen sah, Kann ich sie auch ohne Augen sehen. Da ist boch ein Bunber mit geschehen, Denn wer gab es, baß es, ohne Augen, Sie zu aller Zeit mag sehen!

Wollt Ihr wissen, was die Augen sein, Womit ich sie sehe, durch alle Land? Es sind die Gedanken des Herzens mein, Damit schau' ich durch Mauer und Wand, Und hitten diese sie noch so gut, Es schauen sie mit volken Augen Das Herz, der Wille und mein Mut.

Marie lobte das Lied bes Herrn Walther von der Logelweide als einen guten Troft beim Scheiden. Bertha bestätigte es. "Ich weiß noch einen Reim," sagte sie lächelnd und sang:

Und zog sie auch weit in bas Schwabenland, Seine Augen schauen burch Mauer und Wand, Sein Blicke bohren burch Fels und Stein, Er schaut burch die Alp nach bem Lichtenstein! Alls Bertha noch im Nachspiel zu ihrem Liedchen begriffen war, ging bie Gartenforte. Männertritte tonten ben Gang herauf, und

bie Madden ftanden auf, die Erwarteten zu empfangen.

"Herr von Sturmfeder," begann Bertha nach den ersten Begrüßungen, "berzeihet doch, daß ich es wagte, Euch in meines Laters Garten einzuladen; aber meine Base Marie wünscht Euch Aufträge an eine Freundin zu geben. — Nun, und daß wir andern nicht zu kurz kommen," setzte sie zu Herrn Kraft gewandt hinzu, "so wollen wir eins plaudern und den Abendtanz von gestern mustern." Damit ergriff sie ihres Letters Hand und zog ihn mit sich in den Gang hinab.

Georg hatte sich zu Marie auf die Bank gesetzt. Sie lehnte sich an seine Brust und weinte heftig. Die sußesten Worte, die er ihr zuflüsterte, vermochten nicht, ihre Thränen zu stillen. "Marie," sagte er, "du warst ja sonst so stark, wie kannst du nun gerade jetzt allen Glauben an ein besseres Geschick, alle Hoffnung aufgeben?"

"Soffnung?" fragte fie wehmutig, "mit unferer hoffnung, mit

unferem Glud ift es für ewig aus."

"Sieh," antwortete Georg, "eben dies fann ich nicht glauben, ich trage die Gewißheit unserer Liebe in mir so innig, so tief,

und ich follte jemals glauben, baß fie untergeben fonne?"

"Du hoffft noch? So höre mich ganz an. Ich muß dir ein tiefes Geheimmis sagen, an dem das Leben meines Vaters hängt. Mein Vater ist so sehr ein bitterer Feind des Bundes, als er ein Freund des Herzogs ist. Er ist nicht nur beswegen hier, um sein Kind abzuholen, nein, er such die Plane des Bundes zu erforschen und mit Geld und Rede zu verwirren. Und glaubst du, ein so bitterer Gegner des Bundes werde seine einzige Tochter einem Jünglinge geben, der durch unser Verderben sich emporzuschwingen such, einem, der sich an Menschen anschließt, die fein Recht, sondern nur Raub suchen?"

"Dein Eifer führt dich zu weit, Marie" unterbrach sie der Jüngling. "Du mußt wissen, daß mancher Ehrenmann in diesem Seere dient!"

"Und wenn dies ware," fuhr jene eifrig fort, jo find fie betrogen

und verführt, wie auch du betrogen bist."

"Wer sagt bir dies so gewiß?" entgegnete Georg, welcher errötete, die Partei, die er ergriffen, von einem Mädchen so erniedrigt zu sehen, obgleich er ahnete, daß sie so unrecht nicht habe. "Wer sagt dir dies so gewiß? Kann nicht bein Later auch verblendet und bestrogen sein? Wie mag er nur mit so vielem Eiser die Sache dieses stolzen, herrschsichtigen Mannes führen, der seine Eblen ermordet,

ber seine Bürger in ben Staub tritt, ber an feiner Tafel bas Mark bes Landes verpraßt und feine Bauern verschmachten läßt?"

"Ja, so schildern ihn seine Feinde," antwortete Marie, "so spricht man von ihm in diesem Heere; aber frage bort unten an ben Ufern bes Nedars, ob fie ihren angestammten Fürsten nicht lieben, wenn= aleich seine Sand zuweilen schwer auf ihnen ruht. Frage jene Männer, die mit ihm ausgezogen find, ob fie nicht freudig ihr Blut für ben Enfel Cherhards geben, ebe fie biefem ftolgen Bergog von Babern, biefen rauberifchen Gblen, biefen Städtlern ihr Land abtreten."1

Georg schwieg eine Zeitlang nachdenklich. "Aber wie entschuldigen

benn diese warmen Berteidiger den Mord des Hutten?" fragte er. "Ihr sprecht immer von Eurer Chre," antwortete Marie, "und wollt nicht leiden, daß ein Herzog seine Ehre verteidige? Hutten ift nicht meuchelmörderisch gefallen, wie feine Unhanger in alle Welt ausgeschrieen haben, sondern im ehrlichen Rampfe, worin ber Bergog selbst sein Leben einsetzte. Ich will nicht alles verteidigen, was er that: aber man foll nur auch bedenken, daß ein junger Berr, wie ber Bergog, von schlechten Räten umgeben, nicht immer weise handeln fann. Aber er ift gewiß gut, und wenn du wußtest, wie mild, wie leutselig er sein fann!"

"Es fehlt nur noch, daß du ihn auch den schönen Berzog nennst," fagte Georg bitter lächelnd. "Du wirft reichen Erfat finden für den armen Georg, wenn er es ber Mühe wert halt, mein Bild aus

beinem Bergen zu verdrängen."

"Wahrlich, diefer kleinlichen Gifersucht habe ich bich nicht fähig gehalten," antwortete Marie, indem fie fich mit Thränen des Unmuts, im Gefühl gefrankter Würde abwandte. "Glaubst du benn, bas Berg eines Madchens könne nicht auch warm für die Sache ihres Baterlandes ichlagen?"

"Sei mir nicht bose," bat Georg, der mit Reue und Beschämung

einfah, wie ungerecht er fei, "gewiß, es war nur Scherz!"

"Und kannst du scherzen, wo es unser ganges Lebensglud gilt?" entgegnete Marie. "Morgen will ber Bater Ulm verlaffen, weil ber Krieg entschieden ift! Wir seben uns vielleicht lange, lange nicht mehr, und du magit scherzen? Ach, wenn du gesehen hättest, wie ich so manche Nacht mit heißen Thränen zu Gott flehte, er moge bein Berg hinüber auf unfere Seele lenken, er moge uns vor dem Unglud bewahren, auf ewig getrennt zu fein, gewiß, bu fönntest nicht so graufam scherzen!"

<sup>1</sup> Bergl. Unmerfung 1 Seite 79.

"Er hat es nicht zum Beile gelenkt," antwortete Georg, dufter

vor fich hinblidend.

"Und sollte es nicht noch möglich sein?" sprach Marie, indem sie seine Hand faßte und mit dem Ausdruck bittender Zärtlichkeit, mit der gewinnenden Sanftmut eines Engels ihm ins Auge sah. "Sollte es nicht noch möglich sein? Komm mit uns, Georg, wie gerne wird der Vater einen jungen Streiter seinem Herzog zuführen! Ein Schwert wiegt viel in solchen Zeiten, sagte er oft; er wird es dir hoch anschlagen, wenn du ihm folgst; an seiner Seite wirst du kämpfen, mein Herz wird dann nicht zerrissen, nicht geteilt sein zwischen jenseits und diesseits. Mein Gebet, wenn es um Glück und Sieg sieht, wird nicht zitternd zwischen beiden Heeren irren!"

"Halt ein!" rief der Jüngling und bedeckte seine Augen, denn der Sieg der Überzeugung strahlte aus ihren Blicken. Die Gewalt der Wahrheit hatte sich auf ihren süßen Lippen gelagert. "Willst du mich bereden, ein Überläufer zu werden? Gestern zog ich mit dem Heere ein, heute wird der Krieg erklärt, und morgen soll ich zu dem Herzog hinüberreiten? Kann dir meine Chre so gleich-

gültig fein?"

"Die Shre?" fragte Marie, und Thränen entstürzten ihrem Auge. "Sie ist dir also teurer als deine Liebe? Wie anders flang es, als mir Georg ewige Treue schwur! Wohlan. Sei glücklicher mit ihr als mit mir! Aber möge dir, wenn dich der Herzog von Bahern auf dem Schlachtselbe zum Ritter schlägt, weil du in unsern Fluren am schrecklichsten gewütet, wenn er dir ein Shrenstettlein umhängt, weil du Württembergs Burgen am tapfersten gebrochen, möge dir der Gedanke deine Freude nicht trüben, daß du ein Herz brachst, daß dich so treu, so zärtlich liebte!"
"Geliebte!" antwortete Georg, dessen Brust widerstreitende Gefühle

"Geliebte!" antwortete Georg, bessen Bruft widerstreitende Gefühle zerrissen, "bein Schmerz läßt dich nicht sehen, wie ungerecht du bist. Doch es sei; damit du siehest, daß ich den Ruhm, der mir so freundlich winkte, der Liebe zum Opfer zu bringen weiß, so höre mich: Hindber zu euch darf ich nicht. Aber ablassen will ich von dem Bunde, möge kämpfen und siegen, wer da will, — mein Kampf

und Sieg war ein Traum, er ist zu Ende!"

Marie sandte einen Blick des Dankes zum himmel und belohnte die Worte des jungen Mannes mit süßem Lohne. "D! glaube mir," sagte sie, "ich fühle, wie viel dich dieses Opfer kosten muß. Aber sieh mir nicht so traurig an dein Schwert hinunter. Wer frühe entsagt, der erntet schön, sagt mein Vater; es muß uns doch auch einmal die Sonne des Glückes scheinen. Jest kann

ich getrost von dir scheiden; denn wie auch der Krieg sich enden mag, du kannst ja frei vor meinen Bater treten, und wie wird er sich freuen, wenn ich ihm sage, welch schweres Opfer du

gebracht hait!"

Berthas helle Stimme, die der Freundin ein Zeichen gab, daß der Natsichreiber nicht mehr zurückzuhalten sei, schreckte die Liebenden auf. Schnell trochnete Marie die Spuren ihrer Thränen und trat mit Georg aus der Laube.

"Better Kraft will aufbrechen," fagte Bertha, "er fragt, ob ber

Junfer ihn begleiten wolle?"

"Ich muß wohl, wenn ich den Weg nach Hause nicht versehlen soll," antwortete Georg. So teuer ihm die letzten Augenblicke vor einer langen Trennung von Marie gewesen wären, so kannte er doch die strenge Sitte seiner Zeit zu gut, als daß er ohne den

Better, als Landfremder, bei ben Madchen geblieben ware.

Schweigend gingen sie den Garten hinab, nur Herr Dieterich führte das Wort, indem er in wohlgesetzten Worten seinen Jammer beschrieb, daß seine Base morgen schon Ulm verlassen werde. Aber Bertha mochte in Georgs Augen gelesen haben, daß ihm noch etwas zu wünschen übrig bleibe, wobei der uneingeweihte Zeugen überslüssig war. Sie zog den Letter an ihre Seite und befragte ihn so eifrig über eine Pflanze, die gerade zu seinen Füßen mit ihren ersten Blättern aus der Erde sproßte, daß er nicht Zeit hatte, zu beobachten, was hinter seinem Rücken vorgehe.

Schnell benutzte Georg diesen Augenblick, Marien noch einmal an sein Herz zu ziehen, aber das Rauschen von Marien schwerem seivenen Gewande, Georgs klirrendes Schwert weckten den Ratssichreiber aus seinen botanischen Betrachtungen. Er sah sich um und v Wunder! er erblickte die ernste, züchtige Base in den Armen

feines Gaftes.

"Das war wohl ein Gruß an die liebe Base in Franken?" fragte er, nachdem er sich von seinem Erstaunen erholt hatte.

"Nein, Berr Ratsichreiber," antwortete Georg, "es war ein Gruß an mich felbst und zwar von der, die ich einst heimzuführen gedenke.

Ihr habt boch nichts bagegen, Better?"

"Gott bewahre! Ich gratuliere von Herzen," antwortete Herr Dieterich, der von dem ernsten Blick des jungen Kriegsmannes und von Mariens Thränen etwas eingeschüchtert wurde. "Aber der tausend, das heiß ich veni, vidi, vici. Ich scherwenzte schon ein Vierteljahr um die Schöne und habe mich kaum eines Blickes erfreuen können, und heute muß ich nun gar den Marder selbst herausssühren, der mir das Täubchen von dem Mund wegstiehlt."

"Berzeihe ben Scherz, Better, ben wir uns mit dir machten," fiel ihm Bertha ins Wort, "sei vernünftig, und laß dir die Sache erklären." Sie sagte ihm, was er zu wissen brauchte, um gegen Mariens Bater zu schweigen. Durch die freundlichen Blicke Berthas besänstigt, versprach er zu schweigen; unter der Bedingung, setzte er schalkhaft hinzu, daß sie etwa auch einen solchen Gruß an ihn bestelle.

Bertha verwies ihm, wietvohl nicht allzu strenge, seine unartige Forderung und fragte ihn nedend an der Gartenthüre noch einmal um die Naturgeschichte des ersten Beilchens, das die Sonne hervorzgelockt hatte. Er war gutmütig genug, eine lange und gelehrte Erklärung darüber zu geben, ohne weder durch Mariens leises Weinen, noch durch Georgs klirrendes Schwert sich unterbrechen zu lassen. Ein dankender Blick Mariens, ein freundlicher Handschlag von Bertha belohnten ihn dafür beim Scheiden, und noch lange wehten die Schleier der schönen Bäschen über den Gartenzaun hin den Scheidenden nach.

## VIII.

"Im stillen Alostergarten Eine bleiche Jungfrau ging; Der Mond beschien sie trübe, An ihrer Wimper hing Die Thräne zarter Liebe."

Uhland.

Ulm glich in den nächsten Tagen einem großen Lager. Statt der friedlichen Landleute, der geschäftigen Bürger, die sonst ehrbaren und ruhigen Schrittes ihrem Gewerbe nach durch die Straßen gingen, sah man überall nur wunderliche Gestalten mit Sturmhauben und Cisenhüten, mit Lanzen, Urmbrüsten und schweren Büchsen. Statt der Ratsherren in ihrer einfachen schwarzen Tracht, zogen stolze Nitter mit wehenden Helmbüschen, ganz mit Stahl bedeckt, begleitet von einer großen Schar bewaffneter Dienstleute, über die Pläte und Märkte. Noch lebhaster war dies friegerische Bild vor den Thoren der Stadt; auf einem Anger an der Donau übte Sickingen seine Reiterei, auf einem großen Blachselbe gegen Söslingen hin pslegte Frondsberg sein Fußvolk zu tummeln.

An einem schönen Morgen, etwa drei die vier Tage, nachdem Marie von Lichtenstein mit ihrem Bater Ulm verlassen hatte, sah man eine ungeheure Menge Menschen aus allen Ständen auf jener Wiese versammelt, um diesen Übungen Frondsbergs zuzusehen. Sie betrachteten diesen Mann, dem ein so großer Ruf vorangegangen war, vielleicht nicht mit geringerem Interesse als wir, wenn wir die kaiserlichen oder königlichen Söhne des Mars die Dienste eines Feldherrn verrichten sehen. Knüpft sich doch ja gerade an die Person eines ausgezeichneten Führers das Interesse, das dem ganzen Heere gilt, ja wir meinen oft, die Schlachten, von denen uns die Sage oder die öffentlichen Blätter erzählen, um so deutlicher zu verstehen, wenn wir uns die Gestalt des Heersührers vor das Auge

zurückrufen fonnen.

So mochte es wohl auch damals den Bewohnern von Ulm zu Mute sein, wenn sie ihre engen Straßen verließen, um den Mann des Tages in seinem Handwerf zu sehen. Die Geschicklichkeit, mit der er sein Fußvolf, das sonst in zerstreuten Hausen gesochten hatte, zu geschlossenen Massen vereinigte, die Schnelligkeit, womit sie sich nach seinem Winke nach allen Seiten schwenkten oder in furchtbare, von Picken und Donnerbüchsen starrende Kreise zusammenzogen, seine mächtige Stimme, die selbst die Trommeln übertönte, seine erhabene, kriegerische Gestalt, dies alles gewährte ein so neues, anziehendes Bild, daß auch die bequemsten Bürger es nicht schuenen, einen langen Vormittag auf dem Anger zu stehen und dieses Schauspiel zu genießen.

Der Feldhauptmann schien an diesem Morgen noch freundlicher und fröhlicher zu sein, als sonst. Mochte ihn der warme Anteil, den die guten Ulmer an ihm nahmen, und der auf allen Gesichtern geschrieben stand, erfreuen, mochte ihm hier außen an dem schönen Morgen unter seinen Waffenübungen wohler sein, als in den engen kalten Straßen der Stadt, — er blickte so freundlich auf die Menge hin, daß jeder glaubte, von ihm besonders beachtet und begrüßt zu werden, und der Ausruf: "Ein wackerer Gerr, ein braver Ritter!"

jedem feiner Schritte folate.

Desonders freundlich schien er immer an einer Stelle zu sein; wenn er vorübersprengte, so durfte man gewiß sein, daß er dort mit dem Schwert oder der Hand herüber grüßte und traulich nickte.

Die Hintersten stellten sich auf die Zehen, um den Gegenstand seiner freundlichen Winke zu sehn; die Näherstehenden sahen sich fragend an und verwunderten sich, denn keiner der versammelten Bürger schien dieser Auszeichnung würdig. Als Frondsberg wieder vorübersprengte und die Zeichen seiner Gnade wiederholte, gaben wohl hundert Augen recht genau acht, und es fand sich, daß die Grüße einem großen, schlanken, jungen Manne gelten mußten, der in der vordersten Reihe der Zuschauer stand. Das Wams von seinem Tuch mit Seidenschlitzen, die hohen Barettsedern, mit welchen der Morgenwind spielte, sein langes Schwert und eine Feldbinde oder Schärpe zeichnete ihn auf den ersten Blid vor seinen Nachbarn aus, die, minder geschmidt als er, auch durch untersetzere Figuren und breite Gesichter sich nicht zu ihrem Vorteil von ihm unterschieden.

Der Jüngling schien aber zum Argernis ber guten Spießburger nicht fehr erfreut über die hohe Gnade, die ihm vor ihren Augen zu teil ward. Schon seine Stellung, das Haupt gesenkt, die Arme über die Brust gekreuzt, schien nicht anständig genug für einen feinen Junker, wenn er von einem alten Kriegshelden gegrüßt wurde. Überdies errötete er bei jedem Gruß des Feldhauptmanns, bankte nur durch ein leichtes Neigen und sah ihm mit so busteren Bliden nach, als gälte es ein langes Scheiden, und dieser Gruß

ware ber lette eines lieben Freundes gewesen.

"Ein sonderbarer Kauz, der Junker dort," sagte der Obermeister aller Ulmer Weber zu seinem Nachbar, einem wackern Waffenschmied; "ich gäbe mein Sonntagswams um einen solchen Gruß von dem Frondsberger, und dieser da muckt nicht darüber. Sieße es nicht in der ganzen Stadt: was hat der Meister Kohler mit dem Frondsberg? waren ja neulich mit einander wie zwei Brüder. D, die kennen einander schon lange, hieße es dann, sind gute Freunde von Alters her. Ich kann mich ordentlich ärgern, daß ein so gescheiter und gewaltiger herr solch einen Laffen all Baternosterslang grüßt."

Der Waffenschmieb, ein fleiner, alter Kerl, hatte ihm seinen Beifall zugenickt. "Gott straf' mich, Ihr habt recht, Dieister Rohler! Stehen bort nicht ganz andere Leut', die er grüßen könnte? Ist nicht der Herr Bürgermeister auf dem Platz, und steht dort nicht mein Gevatter, der Herr von Besserer, am Eck? Ich wollt' dem Junker den Kopf beugen lehren, wenn ich Herr wäre; aber glaube mir, der da beugt seinen Nacken nicht, und wenn der Kaiser selbst fäme. Er muß auch etwas Rechtes sein, denn der Ratssichreiber, mein Nachbar, der sonst allen Gästen seind ist, hat ihn

in feiner Bebaufung."

"Der Kraft?" fragte der Weber verwundert. "Ei, ei! Aber halt, dahinter steckt ein Geheimnis. Das ist gewiß so ein junger Potentat oder gar des Bürgermeisters von Köln sein Sohn, der auch unter dem Heere mitreiten soll. Steht nicht dort des Kraften

alter Johann?"

"Weiß Gott, er ist's," fiel ber Waffenschmied ein, den die Vermutungen des Webers neugierig gemacht hatten; "er ist's, und ich will ihn beichten lassen, trot dem Probst von Elchingen." Aber so klein auch der Raum zwischen den beiden Bürgern und dem alten Tiener des Kraftschen Haufes war, so konnte doch der Schmied nicht zu ihm durchkommen, so dicht standen die Zuschauer. Endlich drang die gewichtige Miene des Obermeisters aller Weber durch, denn er war reich und angesehen in der Stadt; er erwischte den alten Johann und zog ihn zu dem Schmied. Doch auch der alte Johann konnte wenig Bescheid geben, er wuste nichts, als daß sein Gast ein Herr von Sturmseder sei. "Übrigens muß er nicht weit her sein," sehre er hinzu; "denn er reitet ein Landpferd und hat keine Dienstleute bei sich; meinem Herrn aber wird der Gast

übel bekommen, denn unsere alte Sabine, die Umme, ist wie ein Drache, daß er die hausordnung stört und ungefragt, nur so mir nichts dir nichts, ein fremdes Menschenkind mit Stiefeln und Sporen

ins haus schleppt."

"Nichts für ungut!" fiel ihm der Obermeister in die Nede, "Euer Herr, Johann, ist ein Narr! Die alte Here, — Gott verzeih' mir's — hätte ich schon lange auf die Straße geworfen, wo sie hingehört. Hat der Herr doch sein gutes Alter, und soll sich behandeln lassen, als läge er noch in den Windeln."

"Ihr habt gut reben, Meister Kohler," antwortete ber alte Diener, "aber bas versteht Ihr boch nicht recht. Auf die Gasse werfen?

Wer foll benn nachher haushalten?"

"Wer?" schrie ber erhitzte Weber, "wer? Ein Weib soll er nehmen, eine Hausfrau wie ein anderer Christ und Ulmer Bürger auch; was hat er nötig, als Junggeselle zu leben und allen Mädchen in der Stadt nachzulausen? Hab' ich ihn nicht neulich angetroffen, wie er meiner Katharine schön gethan hat? Schiff und Geschirr hätte ich ihm mögen an den Kops wersen, dem gestrengen Herrn, so aber — seine Mutter selig hat manch' schönes Taselstück bei mir weben lassen, die brave Frau — so mußt' ich meine Mütze abziehen und sagen? "Gehorsamen guten Abend, und was besehlen Euer Wohledeln?" Daß dich der —"

"Gi schau einer!" sagte Johann mit unmutigem Gesicht; "ich habe immer gebacht, ein Gerr wie ber Ratsschreiber, mein Herr, könne in allen Shren mit Gurem Töchterlein ein Wort wechseln,

ohne daß die boje Welt -"

"So? ein Wort wechseln, und abends nach ber Lesperglocke im März? Er heiratet sie boch nicht, und meint Ihr, meines Kindes guter Ruf musse nicht so rein sein, wie Eures Gerrn weiße Kals=

frause? Das könnt' ich brauchen!"

Der Obermeister hatte während seiner eifrigen Reben den alten Johann an der Brust gepackt und seine Stimme so erhoben, daß die Umstehenden aufmerksam wurden; der Meister Schmied hielt es daher für das beste, den Erzürnten mit Gewalt wegzuziehen, und er verhütete so zwar weitere Streitigkeiten, doch konnte er nicht vershüten, daß es schon mittags in der ganzen Stadt hieß: Herr von Kraftens Johann habe noch in seinen alten Tagen eine Liebschaft mit des Obermeisters Töchterlein und sei von dem erzürnten Vater auf der Miese darüber zur Rede gestellt worden.

Die Übungen bes Fußvolkes waren indes zu Ende gegangen, das Bolk verlief sich, und auch den jungen Mann, der die unschuldige Ursache zu jenem Streite gewesen war, sab man seine Schritte

ber Stadt zuwenden; sein Gang war langsam und ungleich, sein Gesicht schien bleicher als sonst, seine Blide suchten noch immer ben Boden oder schweiften mit dem Ausdruck von Sehnsucht oder stillem Gram nach den fernen blauen Bergen, den Grenzmauern von Württemberg.

Noch nie hatte sich Georg von Sturmfeder so unglücklich gefühlt, als in biefen Stunden. Marie war mit ihrem Bater abgereift; fie batte ihn noch einmal beschwören laffen, seinem Bersprechen treu zu sein, und wie unglücklich machte ihn dieses Versprechen! Wohl hatte es ihn damals nicht geringen Kampf gekostet, es zu geben; aber der betäubende Schmerz des Abschiedes, der Gram des geliebten Mädchens hatten überwunden. Doch jett, wo er mit festerem Blide seinen Umgebungen, feiner Zukunft ins Auge fab, wie traurig, wie schwierig erschien ihm seine Lage! Richts babon zu fagen, daß alle feine golbenen Traume, alle jene fühnen Soffnungen von Ruhm und Ehre mit einemmal verschwanden; nichts bavon zu sagen, daß auch sein Ziel, das so nahe lag, Marien durch Kriegsbienste zu verdienen, ungewiß in die Weite hinausgeruckt war, - er follte auf die Gefahr hin, von Männern, beren Uchtung ihm teuer war, verkannt zu werden, diese Fahnen verlaffen, gerade in einem Augenblicke, wo man ber Entscheidung entgegen ging. Bon Tag zu Tag, so lange es ihm nur möglich war, verschob er Diefe Erklärung; wo follte er Gründe, wo Worte hernehmen, bor bem alten, tapfern Degen Breitenftein, feinem väterlichen Freunde, feinen Abzug zu rechtfertigen? Mit welcher Stirne follte er vor ben eblen Frondsberg treten? Uch, jene freundlichen Gruße, womit er ben Cohn feines tapfern Waffengenoffen gu freudigem Rampfe aufzumuntern ichien, hatten ihn mit taufend Qualen gefoltert. Un feiner Seite war fein Bater gefallen, er hatte gehört, ber Sterbende ben Ruhm feines Namens und fein leuchtendes Beispiel als einziges Erbe bem unmundigen Knaben zusandte; Dieser Mann war es, ber ihm jest so liebevoll die Schranken öffnete, und auch ihm mußte er in so zweideutigem Lichte erscheinen.

Er hatte sich unter diesen trüben Gebanken langsam dem Thore der Stadt genähert, als er sich plöglich am Urm ergriffen fühlte; er sah sich um, ein Mann, dem Anschein nach ein Bauer, stand vor ihm.

"Das willst bu," fragte Georg etwas unwillig, in seinen Gebanfen unterbrochen zu werben.

"Es fommt darauf an, ob Ihr auch der Rechte feib," antwortete ber Mann. "Sagt einmal, was gehört zu Licht und Sturm?"

Georg wunderte sich ob der sonderbaren Frage und betrachtete jenen genauer. Er war nicht groß, aber fraftig; seine Brust war breit, seine Gestalt gedrungen. Das Gesicht, von der Sonne braun gefärbt, ware flach und unbedeutend gewesen, wenn nicht ein eige= ner Zug von List und aus ben grauen Augen Mut und Ber= wegenheit geleuchtet hätten. Sein Haar und Bart war dunkelgelb und gerollt; er trug einen langen Dolch im ledernen Gurt, in der einen hand hielt er eine Art, in der andern eine runde, niedere Müte von Leder, wie man fie noch heute bei dem schwäbischen Landwolf fieht.

Während Georg diese flüchtigen Bemerkungen machte, wurden

auch feine Züge lauernd beobachtet.

"Ihr habt mich vielleicht nicht recht verstanden, Berr Ritter," fuhr jener nach kurzem Stillschweigen fort; "was paßt zu Licht und Sturm, daß es zwei gute Namen giebt?"

"Feber und Stein!" antwortete der junge Mann, dem es auf einmal flar wurde, was unter jener Frage verstanden fei; "was willst du bamit?"

"So seid Ihr Georg von Sturmfeber," sagte jener, "und ich

fomme von Marien von -"

"Um Gotteswillen, fei ftill, Freund, und nenne feinen Namen,"

fiel Georg ein, "fage schnell, was du mir bringit."

"Ein Brieflein, Junker!" fprach der Bauer, indem er die breiten, ichwarzen Aniegurtel, womit er seine lebernen Beinkleiber umwunden

hatte, auflöste und einen Streifen Bergament bervorzog.

Mit hastiger Freude nahm Georg bas Pergament; es waren wenige Worte mit glanzendschwarzer Dinte geschrieben; ben Zugen ber Schrift sah man aber an, daß fie einige Mühe gekostet haben mochten, benn die Mädchen von 1519 waren nicht so flink mit der Feber, um ihre gartlichen Gefühle auszudrücken, als die in unfern Tagen, wo jede Dorfschöne ihrem Geliebten zum Regiment eine Epistel, so lang als die britte St. Johannis, schreiben fann. Die Chronik, woraus wir diese Historie genommen, hat uns jene Worte aufbewahrt, welche Georgs gierige Blide aus den verworrenen Bugen bes Bergaments entzifferten:

> "Bebent' beinen Gib. - Flieh' bei Beit. Gott bein Geleit. — Marie bein in Ewigkeit."

Es liegt ein frommer, zarter Sinn in diesen Worten; und wer sich ein liebendes Berg dazu denft, wie es mit diesen Zeilen in die Ferne fliegen möchte, ein Auge voll Zärtlichkeit, umflort von einem Schleier stiller Thränen, einen holden Mund, der das Blättchen noch einmal füßt, verschämte Wangen, die bei biefem geheimnis= vollen Gruße erröten, wer dies hinzudenkt, der wird es Georg nicht verargen, daß er einige Augenblicke wie trunken war. Ein freudiger, glanzender Blick nach den fernen blauen Bergen bin bankte der Geliebten für ihren tröstenden Spruch; und wahrlich, er war auch zu feiner andern Zeit nötiger gewesen, als gerade jest, um ben gesunkenen Mut best jungen Mannes zu heben. Bußte er doch, daß ein Wesen, das teuerste, was für ihn auf der Erde lebte, ihn nicht verkannte. Der Schluß jener Zeilen erhob sein Berg zur alten Freudigkeit; er bot dem guten Boten die Band, bankte ihm herglich und fragte, wie er zu biefen Zeilen gekommen fei.

"Dacht' ich's boch," antwortete biefer, "baß bas Blättchen feinen bofen Zauberspruch enthalten muffe; benn bas Fraulein lächelte fo gar freundlich, als fie es mir in die rauhe hand brudte. Es war vergangenen Mittwoch, als ich nach Blaubeuren kam, wo unfer Kriegsvolf stand. Es ist bort in ber Klosterfirche ein prächtiger Hochaltar, worauf die Geschichte meines Patrons, bes Täufers Johannes, vorgestellt ift. Vor sieben Jahren, als ich in großer Not und einem schmählichen Ende nabe mar, gelobte ich alle Sahre um diefe Zeit eine Wallfahrt babin. Go hielt ich es alle Jahre feit der Zeit, da mich der Heilige durch ein Wunder von Henkers Hand errettet bat. Wenn ich nun mein Gebet verrichtet hatte, ging ich allemal zum Berrn Abt, um ihm ein paar fcone Ganfe ober ein Lamm zu bringen, ober was er sonst gerade gerne bat. — Aber ich mache Guch Langeweile mit meinem Geschwät, Junker?"

"Nein, nein, erzähle nur weiter," antwortete Georg, "fomm',

setze dich zu mir auf jene Bank."
"Das wurde sich schön schicken," entgegnete der Bote, "wenn ein Bauer an des Junkers Seite sitzen wollte, den der Oberfeld-hauptmann vor aller Augen so oft gegrüßt hat; erlaubt mir, daß

ich mich vor Euch binftelle."

Georg ließ fich auf einen Steinsit am Wege nieder, ber Bauer aber fuhr, auf seine Urt gestützt, in seiner Erzählung fort: "Ich hatte biesmal bei ben unruhigen Zeiten wenig Luft zur Wallfahrt, aber "gebrochener Gid thut Gott leid," heißt es, und so mußte ich mein Gelübbe vollbringen. Wie ich vom Gebet aufstand, um bem Ubt zu bringen, was recht ist, sagte mir einer ber Pfaffen, baß ich biesmal nicht zu Seiner Chrwurden könne, weil viele Herren und Ritter bort zu Besuch seien. Ich bestand aber boch barauf, benn ber Abt ist ein leutseliger Herr und hätte mir's nicht verziehen, wenn ich ihn nicht heimgesucht hätte. Wenn Ihr je ins Kloster hinaus kommt, so vergesset nicht, nach ber Treppe zu schauen, die bom Hochaltar zum Dorment führt. Sie geht durch bie bide Mauer, welche bie Kirche ans Rlofter schließt, und ift lang und schmal. Dort war es, wo mir bas Fraulein begegnet ift. Es tommt mir nämlich ein feines Weibsbild im Schleier mit Brevier und Rosenkranz die Treppe berab entgegen, ich brude mich an die Wand, um fie vorbei zu laffen, fie aber bleibt fteben und fpricht: "Ei, hans, woher bes Begs?"

"Woher kennt Guch benn bas Fräulein?" unterbrach ihn Georg.

"Meine Schwester ift ihre Amme, und -"

"Wie, die alte Rose ift Eure Schwester?" rief ber junge Mann. "Sabt Ihr fie auch gekannt?" fragte ber Bote. "Ei, feb' boch einer! Aber daß ich weiter sage: ich hatte eine große Freude, sie wieder zu feben, denn ich besuchte meine Schwester baufig in Lichtenstein und habe bas Fraulein gefannt, als man fie noch in ihres Baters Schwertfuppel geben lehrte. Aber ich hätte sie kaum wieder erkannt, so groß war sie geworden, und die roten Wangen sind auch weg wie ber Schnee am ersten Mai. Ich weiß nicht, wie es ging, aber mich dauerte ihr Unblick in der Seele, und ich mußte fragen, was ihr fehle, und ob ich ihr nicht etwas helfen fönne? Sie befann sich bann eine Weile und sagte: Ja, wenn bu verschwiegen wärest, Hans, könntest bu mir wohl einen großen Dienst leisten. Ich fagte zu, und fie bestellte mich nach ber Besper."

"Aber wie kommt fie nur in das Kloster?" fragte Georg. "Sonst darf ja doch fein Weiberschuh über die Schwelle."

"Der Abt ist mit ihrem Bater befreundet, und da so viel Bolf in Blaubeuren liegt, so ist sie dort besjer aufgehoben, als im Städtchen, wo es toll genug zugeht. Nach der Besper, als alles ftill war, kam fie ganz leife in ben Kreuzgang. Ich sprach ihr Mut zu, wie es eben unsereins versteht, da gab sie mir dies Blättchen und bat mich, Euch aufzusuchen."

Ich danke dir herzlich, guter Hans," sagte der Jüngling. "Aber hat sie dir sonst nichts an mich aufgetragen?"

"Ja," antwortete der Bote, "mündlich hat sie mir noch etwas aufgetragen: Ihr follt Euch hüten, man habe etwas mit Euch vor."

"Mit mir?" rief Georg, "bas hast bu nicht recht gehört, wer

und was foll man mit mir vorhaben?"

"Da fragt Ihr mich zu viel," entgegnete jener; "aber wenn ich es sagen darf, so glaube ich, die Bündischen. Das Fräulein setzte noch hinzu, ihr Vater habe davon gesprochen, und hat nicht ber Frondsberg Euch heute zugewinkt und Euch geehrt wie bes Kaifers Sohn, daß sich jedermann barob verwunderte? Glaubt nur, es hat allemal etwas zu bedeuten, wenn folch ein Berr fo

freundlich ift."

Georg war überrascht von der richtigen Bemerkung des schlichten Bauers; er entsann sich auch, daß Mariens Vater tief in die Geheimnisse der Bundesobersten eingedrungen sei und vielleicht etwas ersahren habe, was sich zunächst auf ihn beziehe. Aber er mochte sinnen, wie er wollte, so konnte er doch nichts sinden, was zu dieser geheimnisvollen Warnung Mariens gepaßt hätte. Mit Mühe riß er sich aus diesem Gewebe von Vermutungen, indem er den Boten fragte, wie er ihn so schnell gefunden habe?"

"Dies wäre ohne Frondsberg so bald nicht geschehen," antwortete er; "ich sollte Euch bei Herrn Dieterich von Kraft aufsuchen. Wie ich aber die Straße hereinging, da sah man viel Volk auf den Wiesen. Ich dachte, eine halbe Stunde mache nichts aus, und stellte mich auch hin, um das Fußvolk zu betrachten. Wahrlich, der Frondsberg hat es weit gebracht! — Nun, da war mir's, als hörte ich nahe bei mir Guern Namen nennen, ich sah mich um, es waren drei alte Männer, die sprachen von Euch und deuteten auf Euch hin; ich aber merkte mir Gure Gestalt und folgte Euren Schritten, und weil ich meiner Sache doch nicht ganz gewiß war, so gab ich Euch das Rätsel von Sturm und Licht aus."

"Das haft bu flug gemacht," sagte Georg lächelnb; "aber fomm' in mein Haus, bag man bir etwas zu eisen reiche. Bann

fehrst du wieder beim?"

Hans bedachte sich eine Weile, endlich aber sagte er, indem ein schlaues Lächeln um seinen Mund zog: "Nichts für ungut, Junser; aber ich habe dem Fräulein versprechen mussen, nicht eher von Euch zu weichen, als bis Ihr dem bündischen Heere Valet gesagt habt."

"Und bann?" fragte Georg.

"Und dann gehe ich stracks nach Lichtenstein und bringe ihr die gute Nachricht von Euch; wie wird sie sich sehnen! Alle Tage steht sie wohl im Gärtchen auf dem Felsen und sieht ins Thal hinab, ob der alte Hans noch nicht komme!"

"Die Freude soll ihr bald werden," antwortete Georg, "vielleicht reite ich schon morgen, und dann schreibe ich vorher noch ein

Brieflein."

"Aber greifet es boch flug an," sagte der Bote, "das Pergament darf nicht breiter sein als jenes, das ich brachte; denn ich muß es wieder im Kniegürtel versteden. Man weiß nicht, was einem in so unruhiger Zeit begegnen kann, und dort sucht es niemand."

"Es sei so," antwortete Georg, indem er ausstand. "Für jett lebe wohl; um Mittag komme zu Hern von Kraft, nicht weit vom Münster. Gieb dich für meinen Landsmann aus Franken aus, denn die Ulmer sind den Württembergern nicht grün."
"Sorget nicht, Ihr sollt zufrieden sein," rief Hans dem Scheibenden zu. Er sah dem schlanken Jüngling nach und gestand sich, daß das holde Pflegekind seiner Schwester keine üble Wahl getroffen habe, wenn auch die rosigen Wangen bes Kindes bei der ersten Liebe ber Jungfrau etwas von ihren blühenden Farben verloren hatten.

## IX.

Was unter bieser Sonne kann es geben, Das ich nicht hinzuopfern eilen will, Wenn Sie es wünschen? — Fliehen Sie! Schiller.

Georg war es ansangs bange, wie sich sein neuer Bekannter in dem Kraftschen Hause benehmen werde. Er fürchtete nicht ohne Grund, jener möchte sich durch seine Mundart, durch unbedachte Außerungen verraten, was ihm höchst unangenehm gewesen wäre; denn je sester er bei sich beschlossen hatte, das Bundesheer in den nächsten Tagen zu verlassen, um so weniger wollte er in Verdacht geraten, in Verbindung mit Württemberg zu stehen. Konnte und durfte er ja doch im schlimmen Falle, wenn der Bote entdeckt wurde, wenn er bekannte, an ihn geschickt worden zu sein, die Geliebte nicht vernaten. Er wollte umsehren und den Mann aussuchen, ihn bitten, sich so bald als möglich zu entsernen; aber als er bedachte, daß dieser schon längst von dem Plat ihrer Unterredung sich entsernt haben müsse, daß er indes zu Kraft kommen könne, schien es ihm geratener, dahin vorauszueilen, um jenem dort die nötigen Winke zu geben und ihn vor Undorsichtigkeit zu warnen.

Und doch, wenn er sich das fühne Auge, die kluge, verschlagene Miene des Mannes ins Gedächtnis rief, glaubte er hoffen zu dürfen, daß Marie, obgleich ihr keine große Wahl übrig blieb, keinem

unsicheren Manne diese Botschaft anvertraut habe.

Und wirklich traute er seinem Auge, seinem Ohre kaum, als ihm um Mittag ein Landsmann aus Franken gemeldet und sein Liebessbote hereingeführt ward. Welche Gewalt mußte dieser Mensch über sich haben! Es war derselbe, und doch schien er ein ganz anderer. Er ging gebückt, die Arme hingen schlaff an dem Körper herab, selten schlug er die Augen auf, sein Gesicht hatte einen Ausdruck von Blödigkeit, der Georg ein unwillkurliches Lächeln abnötigte. Und als er dann zu sprechen ansing, als er ihn in frankischer Mundart

begrüßte, und mit der geläusigen Junge eines geborenen Franken dem Herrn von Kraft auf seine mancherlei Fragen antwortete, da kam er in Versuchung, an übernatürliche Dinge zu glauben; die Märchen seiner Kindheit stiegen in seinem Gedächtnisse auf, wo ein freundlicher Zauberer oder eine huldreiche Fee in allerlei Gestalten dem Dienst zweier Liebenden sich widmet und sie glücklich mitten durch das feindselige Schicksal hindurchführt.

Der Zauber war zwar bald gelöst, als er mit dem Boten auf seinem Zimmer allein war, und ihn der gute Schwabe von seiner Persönlichkeit versicherte; aber doch konnte er ihm seine Bewunderung nicht versagen über die Rolle, die er so gut gespielt.

"Glaubt beshalb nicht minder an meine Ehrlichkeit," antwortete ber Bauer; "man wird oft genötigt, von Jugend auf durch folche Künfte sich fortzuhelfen; sie schaden keinem und thun doch dem gut, der sie kann."

Georg versicherte, ihm nicht minder zu trauen als vorher, der Bote aber bat dringend, er möchte doch jest auch auf seine Abreise benken, er möchte bedenken, wie sehr sich das Fräulein nach dieser Nachricht sehne, daß er nicht früher heimkehren durfe, als bis er diese Gewißheit bringen könne.

Georg antwortete ihm, daß er nur noch ben Abmarsch bes Bundessbeeres abwarten wolle, um in seine Heimat zuruckzukehren.

"D, ba braucht Ihr nicht mehr lange zu warten," antwortete ber Bote; "wenn sie morgen nicht aufbrechen, so ist es übermorgen, benn das Land ist offen bis ins Herz hinein. Ich darf Cuch trauen, Junker, darum sag' ich Cuch dies."

"Ift es benn wahr, daß die Schweizer abgezogen sind," fragte Georg, "und daß der Herzog keine Felbichlacht mehr liefern kann?"

Der Bote warf einen lauernden Blick im Zimmer umher, öffnete behutsam die Thure, und als er sah, daß kein Lauscher in der Nähe sei, begann er:

"Herr! ich war bei einem Auftritt, den ich nie vergesse, und wenn ich neunzig Jahre alt werde. Schon unterwegs waren mir auf der Alp große Scharen der heimziehenden Schweizer begegnet; ihre Räte und Landammänner hatten sie heimgerusen; bei Blaubeuren standen aber noch über achttausend Mann, jedoch lauter gute Württemberger und nichts anderes darunter."

"Und ber Herzog," unterbrach ihn Georg, "wo war benn biefer?"

"Der Herzog hatte in Kirchheim zum lettenmal mit den Schweizern unterhandelt, aber sie zogen ab, weil er sie nicht bezahlen konnte. 1 Da fam er gen Blaubeuren, wo fich fein Landvolf gelagert hatte. Gestern morgen wurde durch Trommelschlag bekannt gemacht, daß fich bis neun Uhr alles Bolt auf den Klosterwiesen einstellen solle. Es waren viele Männer, die dort versammelt waren, aber jeder dachte ein und dasselbe. Seht Junker! der Herzog Ulerich ist ein gestrenger Herr und weiß den Bauer nicht für sich zu gewinnen. Die Steuern sind hart, der Jagdfrevel ist scharf und grausam, am Hof aber wird verpraßt, was man uns genommen hat. Aber wenn ein solcher Herr im Unglud ift, da ift es gleich ein anderes Ding. Sett fiel uns allen nur ein, daß er ein tapferer Mann und unfer unglücklicher Herzog fei, bem man bas Land mit Gewalt entreißen wollte. Es ging ein Gemurmel unter uns, ber Bergog wolle eine Schlacht liefern, und jeder drückte bas Schwert fester in der Hand, grimmig ichuttelten fie ihre Speere und riefen ben Bundlern Berwünschungen zu. Da fam der Herzog -"

"Du fahst den Herzog, bu kennft ihn?" rief Georg neugierig.

"D fprich, wie fieht er aus?"

"Ib ich ihn kenne?" sagte der Bote mit sonderbarem Lächeln. "Bahrhaftig, ich sah ihn, als es ihm nicht wohl war, mich zu sehen. Der Herr ist noch ein junger Mann; wenn es viel ist, ist er zweiunddreißig Jahre. Er ist stattlich und kräftig, und man sieht ihm an, daß er die Wassen zu führen weiß. Augen hat er wie Fener, und es lebt keiner, der ihm lange hineinschaute. — Der Herzog trat in den Kreis, den das bewassenstenet Bolk geschlossen hatte, und es war Totenstille unter den vielen Menschen. Mit vernehmlicher Stimme spracher, daß er sich, also verlassen, nimmer zu helsen wüßte. Diejenigen, worauf er gehofft, seien ihm benommen, seinen Heinen seinden sei er ein Spott; denn ohne die Schweizer könne er keine Schlacht wagen. Da trat ein alter, eisgrauer Mann hervor, der sprach: ""Herr Herzog! habt Ihr unsern Arm schon versucht, daß Ihr die Hosse Euch auch meine vier Buben mitgebracht,

<sup>1</sup> Sie zogen ben 17. März ab. Der Herzog reiste sogleich nach Kirchheim, um sie aufzuhalten, allein hier kam eine zweite Ordre, unter Bedrohung des Verlusies ihrer Güter und der Leide und Lebensstrafe, nach Haus zu eilen. Sattler II. § 6. Thethinger S. 66. Interim cum Helvetiorum primoribus agunt sæderati, missis in urbes eorum legatis, ne Ducis Huldrichi negotio belloque se nunc immisceant, suos abscedere judeant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sattler § 6. Ausführlich führt biese Rebe an: Thethinger comment. de reb. württemb. p. 66.

hat jeder einen Spieß und ein Messer, und so sind hier viele Tausend; seid Ihr bes Landes so müde, daß Ihr uns verschmäht?" Da brach bem Ulerich bas Berg; er wischte fich Thränen aus bem Auge und bot dem Alten seine Sand. "Ich zweifle nicht an eurem Mut," fprach er mit lauter Stimme; "aber wir find unferer zu wenig, so daß wir nur fterben können, aber nicht fiegen. Geht nach Saus, ihr guten Leute, und bleibt mir treu. Ich muß mein Land verlaffen und im bittern Elend fein; aber mit Gottes Silfe hoffe ich auch wieder hereinzufommen." Go fprach der Bergog, unfere Leute aber weinten und fnirschten mit den Bahnen und zogen ab in Trauer und Unmut."1

"Und der Herzog?" fragte Georg.

"Von Blaubeuren ist er weggeritten, wohin weiß man nicht. In ben Schlöffern aber liegt die Ritterschaft, fie zu verteidigen, bis ber

Herzog vielleicht andere Bilfe befommt." -

Der alte Johann unterbrach hier den Boten und meldete, daß ber Junker auf zwei Uhr in den Kriegsrat beschieden sei, der in Frondsbergs Quartier gehalten werde. Georg war nicht wenig erstaunt über diese Nachricht; was konnte man von ihm im Kriegsrat wollen? Sollte Frondsberg schon ein Mittel gefunden haben, ihn zu empfehlen?

"Nehmt Euch in acht, Junker," sprach ber Bote, als ber alte Johann bas Gemach verlaffen hatte, "und bedenkt bas Versprechen, bas Ihr bem Fräulein gegeben; vor allem erinnert Euch, was sie Euch sagen ließ: Ihr sollt Guch hüten, weil man etwas mit Euch vorhabe. Mir aber erlaubt, als Guer Diener in diesem Saus ju bleiben; ich fann Guer Pferd beforgen und bin ju jedem Dienst erbötia."

<sup>1</sup> Diese Ergebenheit und Treue ber Württemberger beschreibt am angeführten Ort Thethinger. Als einen febr wichtigen Grund gegen bie Angriffe Huttens führt sie auch Nifolaus Barbatus in seiner zu Marbnrg gehaltenen Rebe auf. Bergl. Schrabing II. 386. Wir machen auf biefen Umstand besonders ausmerksam, weil man gewöhnlich annimmt, es sei ben Württembergern recht gewesen, daß man Ulerich verjagte; Thethingers Borte find: "Als dies bie Bürttemberger borten, beklagten fie ihr Schicksal heftig, das ihnen nicht vergönne, zu fechten." — Magno fremitu fortunam suam questi. - Noch merkwürdiger find bie Worte Nifolai Barbati; er sucht die Beschuldigungen Ulerichs von Sutten gu widerlegen: "Welcher Thrann war den Seinigen wert? Ulerich lieben die Seinigen. Welcher Thrann wird, wenn er verjagt ist, von seinen Untergebenen jurudgewünscht? Mit Bitten und Gebet wünschen fich seine Untergebenen ben Bergog gurud und bitten die Götter, fie möchten ihnen ben Berrn zurückgeben" u. f. w.

Georg nahm bas Unerbieten bes treuen Mannes mit Dank an, und Hans trat auch sogleich in seinen Dienst, benn er band seinem jungen Herrn bas Schwert um und setzte ihm bas Barett zurecht. Er bat ihn noch unter ber Thur, seines Schwures und jener Warnung eingebenk zu sein.

Dem unbegreiflichen Ruf in den Kriegsrat und der sonderbar zutreffenden Warnung Mariens nachstinnend, ging Georg dem bezeichneten Hause zu; man wies ihn dort eine breite Wendeltreppe hinan, wo er in dem ersten Zimmer rechts die Kriegsobersten versammelt sinden sollte; aber der Eingang in dieses Heiligtum ward ihm nicht so bald verstattet. Ein alter bärtiger Kriegsmann fragte, als er die Thür öffinen wollte, nach seinem Begehr und gab ihm den schlechten Trost, es könne höchstens noch eine halbe Stunde dauern, bis er vorgelassen werde; zugleich ergriff er die Hand des jungen Mannes und führte ihn einen schmalen Gang hindurch nach einem kleinen Gemach, wo er sich einstweilen gedulden sollte.

Wer je in besorgter Erwartung einsam und allein auf ber Marter= bank eines Borgimmers faß, ber kennt bie Qual, die Georg in jener Stunde auszustehen hatte. Das ungebuldige Berg pocht ber Entscheidung entgegen, alle Nerven sind gespannt, das Auge möchte bie Thur burchbohren, bas Dhr schärft sich, wenn in ber Ferne eine Thur fnarrt, Schritte über ben hausgang rauschen ober undeutliche Stimmen im anftogenden Zimmer lauter werden. Aber bie Thuren haben umfonst getont, die Schritte, immer näher und näher fommend, geben vorüber, ber ungleiche Ton ber Stimmen finkt jum Geflüster berab. Die Bretter bes gußbobens und bie Kenster des Nachbarhauses sind bald gezählt, und schon wieder zeigt ber helle Ion ber Glode eine umfonft verlebte halbe Stunde an; bas Dhr begleitet alle Glocken und Uhren ber Stadt, bemerkt ihre hohen und tiefen Töne — auch sie haben ausgeschlagen; man steht auf, macht einen Gang durch bas enge Gemach, horch! ba geht wieder eine Thur, gewichtige Schritte kommen ben Gang herauf, die Klinke der Thur bewegt sich nach fo langer Zeit wieder.

"Georg von Frondsberg läßt Euch seinen Gruß vermelben," sprach ber alte Kriegsmann, der nach so langer Zeit wieder zu Georg kam, "es könne vielleicht noch eine Weile dauern; doch sei dies ungewiß, darum sollet Ihr hier bleiben. Er schickt Euch hier einen Krug Wein zum Lespern."

Der Diener setzte ben Wein auf ben breiten Fenstersims bes Zimmers, benn ein Tisch war nicht vorhanden, und verließ bas Gemach.

Georg sah ihm staunend nach; er hatte dies nicht für möglich gehalten; über eine Stunde war schon verschwunden, und noch nicht? Er griff zu dem Wein, er war nicht übel; aber wie konnte ihm in seiner traurigen Ginsamkeit das Glas munden?

Es ist ein gewöhnlicher Fehler junger Leute in Georgs Jahren, daß sie sich für wichtiger halten, als es ihre Stellung in der Welt eigentlich mit sich bringt. Der gereiftere Mann wird eine Beeinträchtigung seiner Würde eher verschmerzen, oder wenigstens sein Mißfallen zurüchalten, während der Jüngling, empsindlicher über den Punkt der Ehre, leichter und schneller aufbraust. Kein Wunder daher, daß Georg, als er nach zwei tödlich langen Stunden in den Kriegsrat abgeholt wurde, nicht in der besten Laune war. Er folgte schweigend dem ergrauten Führer, der ihn hierher geleitet hatte, den langen Gang hin.

Un der Thür wandte sich jener um und sagte freundlich: "Berschmäht den Rat eines alten Mannes nicht, Junker, und legt die trotige, finstere Miene ab; es thut nicht gut bei den gestrengen Herren da drinnen."

Georg war in dem Augenblicke zu wenig Herr über sich, als daß er den wohlgemeinten Rat hätte befolgen können; er dankte ihm durch einen Händedruck, ergriff dann rasch die gewaltige eiserne Thürklinke, und die schwere eichene Zimmerthüre drehte sich ächzend auf.

Um einen großen, schwerfälligen Tisch saßen acht ältliche Männer, die den Kriegsrat des Bundes bildeten. Einige davon kannte Georg. Jörg Truchseß, Freiherr von Waldburg, nahm als Obersterzselbleutnant den obersten Plat an dem Tische ein, zu beiden Seiten von ihm saßen Frondsberg und Franz von Sickingen, von den übrigen kannte er keinen, als den alten Ludwig von Hutten; aber die Chronik hat uns ihre Namen treulich ausbewahrt; es saßen dort noch Christoph Graf zu Ortenberg, Alban von Closen, Christoph von Frauenberg und Diepolt von Stein, bejahrte, im Heere anz gesehene Männer.

Georg war an der Thüre stehen geblieben, Frondsberg aber winkte ihm freundlich, näher zu kommen. Er trat dis an den Tisch und überschaute nun mit dem freien kühnen Blick, der ihm so eigen war, die Versammlung. Aber auch er wurde von den Versammelten beobachtet, und es schien, als fänden sie Gefallen an dem schönen, hochgewachsenen Jüngling, denn mancher Blick ruhte mit Wohlwollen auf ihm, einige nickten ihm sogar freundlich zu.

Der Truchses von Waldburg hub endlich an: "Georg von Sturmseder, wir haben uns sagen lassen, Ihr seiet auf der Hochschule in Tübingen gewesen; ist dem also?"

"Ja, Herr Ritter," antwortete Georg.

"Seib Ihr in ber Gegend von Tübingen genau bekannt?" fuhr jener fort.

Georg errötete bei dieser Frage; er dachte an die Geliebte, die ja nur wenige Stunden von jener Stadt entsernt auf ihrem Lichtenstellt war; doch er faßte sich bald und sagte: "Ich kam zwar nicht viel auf die Jagd, auch habe ich sonst die Gegend wenig durchstreift,

boch ist sie mir im allgemeinen bekannt."

"Wir haben beschlossen," fuhr Truchseß fort, "einen sicheren Mann in jene Gegend zu schiefen, auszufundschaften, was der Herzog von Württemberg bei unserem Anzug thun wird. Es soll auch über die Besestigung des Schlosses Tübingen, über die Stimmung des Landvolkes in jener Gegend genaue Nachricht eingezogen werden; ein solcher Mann kann dem Württemberger durch Klugheit und List mehr Abbruch thun, als hundert Reiter, und wir haben — Such dazu außersehen."

"Mich?" rief Georg voll Schrecken.

"Cuch, Georg von Sturmfeder; zwar gehört Übung und Erfahrung zu einem solchen Geschäft, aber was Such daran abgeht, möge Euer Kopf ersetzen."

Man sah dem Jünglinge an, daß er einen heftigen Kampf mit sich kämpfte. Sein Gesicht war bleich, seine Augen starr, seine Lippen sest zusammengeklemmt. Die Warnung Mariens war ihm jest auf einmal klar; aber wie sest er auch bei sich beschloß, den Antrag auszuschlagen, wie erwünscht beinahe diese Gelegenheit erschien, um dem Bunde zu entsagen, so kam ihm die Entscheidung doch so überraschend, er scheute sich, vor den berühmten Männern seinen Entschluß auszusprechen.

Der Truchseß rückte ungeduldig auf einem Stuhl hin und her, als der junge Mann so lange mit seiner Antwort zögerte: "Run, wird's bald? Warum besinnet Ihr Cuch so lange?" rief er ihm zu.

"Berschonet mich mit diesem Auftrag," sagte Georg nicht ohne

Zagen; "ich fann, ich barf nicht."

Die alten Männer sahen sich erstaunt an, als trauten sie ihren Ohren nicht. "Ihr durft nicht, Ihr könnt nicht?" wiederholte Truchseß langsam, und eine dunkle Röte, der Borbote seines aufsteigenden Zornes, lagerte sich auf seiner Stirne und um seine Augen.

Georg sah, daß er sich in seinen Ausdrücken übereilt habe; er sammelte sich und sprach mit freierem Mute: "Ich habe Euch meine Dienste angeboten, um ehrlich zu sechten, nicht aber, um mich in Feindesland zu schleichen und hinterrücks nach seinen Gedanken zu spähen. So ist wahr, ich bin jung und unersahren, aber so viel weiß ich doch, um mir von meinen Schritten Rechenschaft geben zu können; und wer von Euch, der Later eines Sohnes ist, möchte ihm zu seiner ersten Waffenthat raten, den Kundschafter zu machen?"

Der Truchses zog die dunkeln, buschigen Augenbrauen zusammen und schoß einen durchdringenden Blick auf den Jüngling, der so kühn war, anderer Meinung zu sein als er. "Was fällt Euch ein, Junker!" rief er. "Eure Reden helsen Guch jetzt nichts, es handelt sich nicht darum, ob es sich mit Eurem kindischen Gewissen verträgt, was wir Euch auftragen; es handelt sich um Gehorsam, wir wollen

es, und Ihr müßt!"

"Und ich will nicht!" entgegnete ihm Georg mit fester Stimme. Er fühlte, daß mit dem Zorn über Waldburgs beleidigenden Ton sein Mut von Minute zu Minute wachse; er wünschte sogar, der Truchseß möchte noch weiter in seinen Reden fortsahren, denn jetzt

glaubte er sich jeder Entscheidung gewachsen.

"Ja freilich, freilich!" lachte Waldburg in bitterem Grimm, das Ding hat Gefahr, so allein in Feindesland herumzureiten. Ha! Ha! Da kommen die Junker von Habenichts und Binnichts und bieten mit großen Worten und erhabenen Gesichtern ihren Kopf und ihren tapfern Urm an, und wenn es drauf und dran kommt, wenn man etwas von ihnen haben will, so sehlt es an Herz. Doch Urt läßt nicht von Urt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, — und wo nichts ist, da hat der Kaiser das Recht verloren."

"Benn dies eine Beleidigung für meinen Bater sein soll," antwortete Georg erbittert, "so sitzen hier Zeugen, die ihm bezeugen können, daß er in ihrem Gedächtnisse als ein Tapferer lebt. Ihr mußt viel gethan haben in der Welt, daß Ihr Euch herausnehmt,

auf andere fo tief herabzusehen!"

"Soll ein solcher Milchbart mir vorschreiben, was ich reden soll?" unterbrach ihn Waldburg. "Was braucht es da das lange Schwatzen? Ich will wissen, Junkerlein, ob Ihr morgen Euer Pferd satteln und Euch nach unseren Besehlen richten wollt ober nicht!"

"Herr Truchseß," antwortete Georg mit mehr Ruhe, als er sich selbst zugetraut hatte, "Ihr habt durch Eure scharfen Reden nichts gezeigt, als daß Ihr wenig wisset, wie man mit einem Edelmanne, der dem Bunde seine Dienste anbot, wie man mit dem Sohne eines

tapfern Vaters sprechen muffe. Ihr habt aber als Oberster bieses Rats im Namen des Bundes zu mir gesprochen und mich so tief beleidigt, als ob ich Euer ärgster Feind wäre, darum kann ich nichts thun, als, wie Ihr selbst befehlt, mein Roß satteln, aber gewiß nicht zu Eurem Dienst. Es ist mir nicht länger Ehre, diesen Fahnen zu folgen, nein, ich sage mich los und ledig von Euch für immer; gehabt Euch wohl!"

Der junge Mann hatte mit Nachbrud und Festigkeit gesprochen

und wandte sich zu geben.

"Georg," rief Frondsberg, indem er aufsprang, "Sohn meines

Freundes! -"

"Nicht so rasch, Junker," riefen die übrigen und warfen mißbilligende Blicke auf Waldburg; aber Georg war, ohne sich umzusehen, aus dem Gemach geschritten; die eiserne Klinke schlug klirrend ins Schloß, und die gewaltigen Flügel der eichenen Pforte lagerten sich zwischen ihn und den wohlmeinenden Nachruf der besser gesinnten Männer; sie schieden Georg von Sturmfeder auf ewig von dem schwäbischen Bunde.

## $\mathbf{X}.$

D wenn die Nacht des Grames dich umschlinget, Mit schwerem Leid dein wundes Herz oft ringet, Wenn nur der Stern, der nach der Sonne stehet, Der Liebe Stern in dir nicht untergehet.

P. Conz.

Georg fühlte sich leichter, als er auf seinem Zimmer über das Borgefallene nachdachte. Jest war ja entschieden, was zu entscheiden er so lange gezögert hatte, entschieden auf eine Weise, wie er sie besser nicht hätte wünschen können. So hatte er jest einen guten Grund, das heer sogleich zu verlassen, und der Oberste

Felbleutnant mußte die Schuld fich felbit beimeffen.

Wie schnell hatte sich doch alles in den vier Tagen gewendet; wie verschieden waren die Gesinnungen, mit denen er in diese Stadt einzog, von benen, die ihn aus ihren Mauern binaustrieben! Damals, als ber Donner ber Geschütze, ber feierliche Klang aller Gloden, Die lockenden Tone der Trompeten ihn begrüßten, wie schlug da fein Berg dem Kampfe entgegen, um Marien zu verdienen! Und als er das erste Mal vor jenen Frondsberg geführt wurde, wie erhebend war ber Gedanke, unter ben Augen Diefes Mannes zu ftreiten, aus feinem Munde fich Ruhm zu erwerben! — Und wie erkaltete bald barauf fein Eifer, als ber Bund in feinen Augen jenen Glanz verlor, mit welchem ihn seine jugendliche Phantasie umgeben hatte; wie schämte er sich, sein Schwert für die ju ziehen, die, nur von Eigennut und Habgier getrieben, bas ichone Land sich zur Beute ausersehen hatten! Wie schrecklich war ihm der Gedanke, Marie und die Ihrigen auf der feindlichen Seite zu wissen, treuergeben dem unglücklichen Fürsten, den auch er aus seinen Grenzen zu jagen helfen follte? Um eine solche Sache sollte er jenes teure Berg brechen, das unter jedem Wechsel treu für ihn schlug? "Nein! du hast es wohl mit mir gemeint," fprach er, indem fein Auge bem Strahl der Abendsonne, der durch die runden Scheiben hereinfiel, hinauf zu bem

blauen himmel folgte, "du haft es wohl mit mir gemeint; was jedem andern, der heute an meiner Stelle stand, zum Verderben gewesen wäre, hast du für mich zum heil gelenkt!" Jene Heiterkeit, die, seit er wußte, wie furchtbar sich das Geschick zwischen ihn und die Geliebte stellte, einem trüben Ernst gewichen war, kehrte wieder auf seine Stirne, um seinen Mund zurück; er sang sich ein frohes Lied, wie in seinen frohesten Augenblicken.

Erstaunt betrachtete ihn ber eintretende Herr von Kraft. "Run, das ist doch sonderbar," sagte er; "ich eile nach Haus, um meinen Gast in seinem gerechten Schmerze zu trösten, und finde ihn so

fröhlich wie nie; wie reime ich das zusammen?"

"Sabt Ihr noch nie gehört, Herr Dieterich," entgegnete Georg, ber für geratener hielt, seine Fröhlichkeit zu verbergen, "habt Ihr nie gehört, daß man auch aus Zorn lachen und im Schmerz singen kann?"

"Gehört hab' ich es schon, aber gesehen nie bis zu diesem Augen=

blid," antwortete Rraft.

"Nun, und Ihr habt also auch schon von der verdrießlichen Geschichte gehört?" fragte Georg. "Man erzählt es sich gewiß schon

auf allen Stragen?"

"D nein," antwortete der Ratsschreiber, "man weiß nirgends etwas davon, man hätte ja zugleich Eure geheime Sendung nach Württemberg damit ausposaunen mussen. Nein! ich habe, Gott sei Dank, so meine eigenen Quellen und erfahre manches noch in der Stunde, wo es gethan oder gesprochen wurde. Aber nehmt mir's nicht übel, Ihr habt da einen dummen Streich gemacht!"

"So," antwortete Georg lächelnd, "und warum benn?"

"Bot sich Euch nicht die schönste Gelegenheit, Euch auszuzeichnen? Wem waren die Bundesoberften mehr Dank schuldig, als —"

"Sagt es nur heraus," unterbrach ihn Georg, — "als dem Kundsschafter in des Feindes Ruden. Es ist nur schade, daß mein Vater und die Chre meines Namens mich vor, und nicht hinter den Feind bestimmt haben, es sei denn, daß er vor mir fliehe."

"Dies find Bedenklichkeiten, die ich nicht bei Euch gesucht hatte. Wahrlich, wenn ich fo bekannt in jener Gegend ware, wie Ihr, man

hätte es mir nicht zweimal fagen burfen.

"Ihr habt hier zu Lande vielleicht andere Grundsätze über diesen Punkt," sagte Georg nicht ohne Spott, "als wir in unserem Franken; das hätte Truchses von Waldburg bedenken und einen Ulmer schicken sollen."

"Ihr bringt mich da eben noch recht auf etwas anderes. Der Derfeldleutnant, wie habt Ihr ihn Guch fo zum Feinde machen

mögen? Denn daß dieser Guch bas Geschehene in seinem Leben nicht

verzeiht, durft Ihr gewiß fein."

"Das ist mein geringster Kummer," antwortete Georg, "aber eines thut mir weh, daß ich ben Ubermütigen, ber schon meinem Bater Bofes gethan, wo er konnte, nicht vor meine Klinge stellen und ihm zeigen kann, daß ber Urm nicht fo gang zu verachten ift, den er heute von sich gestoßen hat."

"Um Gotteswillen," fiel Kraft ein, "fprecht nicht fo laut, er fonnte es horen. Überhaupt mußt Ihr Guch fehr gusammennehmen,

wenn Ihr ferner im Beere unter ihm dienen wollt."

"Ich will ben herrn Truchfeß von meinem verhaßten Unblick bald befreien. So Gott will, habe ich die Sonne zum lettenmal in Ulm

untergeben feben!"

"So ware es wahr," fragte Herr von Kraft mit Staunen, "was man noch dazu fetzte, und was ich nicht glauben konnte: Georg von Sturmfeber wolle wegen biefer Rleinigfeit unfere gute Sadie

verlaffen?"

"Berletzung ber Ehre ist nirgends eine Kleinigkeit," antwortete Georg ernft, "am wenigsten bei einem Stande wie der unfrige. Bas aber Cure gute Sache betrifft, so habe ich nachgerade ein= gesehen, daß ich weber für eine gute Sache, noch für eine gute Meinung, sondern für ein paar große Herren und für ein paar Mauern voll Spiegburger mich schlagen follte."

Der unangenehme Eindruck, den besonders die letten Worte auf den Ratsschreiber machten, entging ihm nicht; er fuhr daher, indem er seine Hand ergriff und drückte, ruhiger fort: "Nehmt mir meine scharfen Worte nicht übel, mein freundlicher Wirt; weiß Gott, ich habe Euch nicht damit beleidigen wollen; aber aus Gurem eigenen Munde habe ich die Gefinnungen und Zwecke ber verschiedenen Parteien in diesem Beere erfahren. Schreibt es Guch felbit zu, wenn ich meinen eigenen Weg einschlage, da Ihr mir die Binde von den Augen genommen habt."

"Ihr habt so unrecht gerade nicht, guter Junker; es wird bunt hergeben, wenn die Herren erst das schöne Land da drüben unter sich teilen; aber da habe ich gedacht, es geht ja in einem hin, Ihr könntet Euch auch Guer Scherflein dabei verdienen. Man sagt, Ihr burft es mir aber nicht übel nehmen, Guer haus fei etwas

herabgekommen, da meinte ich -"

"Richts davon!" fiel Georg rasch ein, gerührt von der Gutsmütigkeit seines Gastfreundes. "Das Haus meiner Bäter zerfällt, unsere Thore hängen auf gebrochenen Angeln, auf der Zugbrücke wächst Moos, und auf bem hohen Wartturm haufen Gulen. In fünfzig Jahren steht vielleicht noch ein Turm ober ein Mäuerchen und erinnert ben Wanderer, daß hier einst ein ritterliches Geschlecht hauste. Aber wenn auch die morschen Mauern über mir zusammenstürzen und den letzten meines Stammes unter ihren Trümmern begraben, niemand soll von mir sagen: Ich habe für ungerechtes Gut das Schwert meines Vaters gezogen."

"Jeber nach seiner Weise," antwortete Dieterich; "es klingt dies alles recht schön, aber ich für meinen Teil würde mir schon etwas gefallen lassen, um mein Haus anständig und wohnlich wieder herzustellen. — Möget Ihr übrigens Euern Entschluß ändern ober nicht, auf jeden Kall hoffe ich, werdet Ihr es Euch noch einige

Tage bei mir gefallen laffen." -

"Ich erkenne Eure Gute," antwortete Georg, "aber Ihr seht, daß ich unter ben gegenwärtigen Umständen nichts mehr in dieser Stadt zu thun habe. Ich gedenke mit Anbruch bes Morgens zu reiten."

Nun, und man fann Cuch Gruße mitgeben?" fragte ber Rateichreiber mit überaus ichlauem Lächeln. "Ihr reitet boch ben

nächsten Weg nach Lichtenstein?"

Der junge Mann errötete bis an die Stirne hinauf. Es war zwischen ihm und seinem Gastfreund seit Mariens Abreise dieser Gegenstand noch nicht zur Sprache gekommen, um so mehr überzraschte ihn jetzt die schlaue Frage seines Gastfreundes. "Ich sehe," sagte er, "daß Ihr mich noch immer falsch verstehet. Ihr glaubet, ich habe dem Bunde nur deswegen den Nücken zugewandt, um mich an die Feinde anzuschließen? Wie möget Ihr nur so schlimm von mir denken?"

"Uch, geht mir boch!" entgegnete der kluge Ratsschreiber, "niemand anders, als mein reizendes Bäschen hat Euch von uns abwendig gemacht. Ihr hättet wohl zu allem, was der Bund gethan, ein Auge zugedrückt, wenn der alte Lichtenstein auch mitzgemacht hätte; nun er auf der andern Seite steht, glaubt Ihr auch

ichnell umfatteln zu muffen!"

Georg mochte sich verteidigen, wie er wollte, der Ratsschreiber war zu fest von seiner eigenen Klugheit überzeugt, als daß er sich diese Meinung hätte ausreden lassen. Er fand diesen Schritt auch ganz natürlich und sah nichts Böses oder Unehrliches darin. Mit einem herzlichen Gruß an die Base in Lichtenstein verließ er das Zimmer seines Gastes. Doch auf der Schwelle wandte er sich noch einmal um. "Fast hätte ich das Wichtigste vergessen," sagte er, "ich begegnete Georg von Frondsberg auf der Straße. Er läßt Euch bitten, heute abend noch zu ihm in sein Haus zu kommen."

Georg hatte sich zwar selbst vorgestellt, daß ihn Frondsberg nicht ohne Abschied werde ziehen lassen, und doch war ihm bange vor dem Anblick dieses Mannes, der es so gut mit ihm gemeint, und bessen freundliche Plane er so schnell durchtreuzt hatte. Er schnallte unter den Gedanken an diesen schweren Gang sein Schwert um und wollte eben seinen Mantel zurecht legen, als ein sonderbares Geräusch von der Treppe her seine Ausmerksamkeit auf sich zog. Schwere Tritte vieler Menschen näherten sich seiner Thüre, er glaubte Schwerter und Helbarden auf dem Strick seines Vorssaales klirren zu hören. Er machte schnell einige Schritte gegen die Thür, um sich von dem Grund seiner Vermutung zu überzeugen.

Aber noch ehe er die Thure erreicht hatte, ging diese auf. Das matte Licht einiger Kerzen ließ ihn mehrere bewaffnete Kriegsknechte sehen, die seine Thure umstellt hatten. Jener alte Kriegsmann, der ihn heute vor dem Kriegsrat empfangen hatte, trat aus ihrer

Mitte hervor.

"Georg von Sturmfeder!" sprach er zu dem Jüngling, der mit Staunen zurücktrat, "ich nehme Guch auf Befehl eines hoben Bundesrates gefangen."

"Mich, gefangen?" rief Georg mit Schrecken. "Warum? Beffen

beschuldigt man mich denn?"

"Das ist nicht meine Sache," antwortete ber Alte mürrisch, "boch wird man Euch vermutlich nicht lange in Ungewißheit lassen. Jett aber seib so gut, und reicht mir Guer Schwert, und folget mir auf bas Rathaus."

"Wie? Cuch soll ich mein Schwert geben?" entgegnete ber junge Mann mit dem Zorn beleidigten Stolzes. "Wer seid Ihr, daß Ihr mir meine Waffen abfordern könnet? Da muß der Rat ganz andere Leute schicken als Cuch, so viel verstehe ich auch von Eurem Handwerk!"

"Um Gotteswillen, gebt boch nach," rief ber Ratsschreiber, der sich bleich und verstört an seine Seite gedrängt hatte, "gebt nach! Widerstand kann Cuch wenig nüten. Ihr habt es mit dem Truchsetz thun," flüsterte er heimlicher; "das ist ein bojer Feind; bringt

ihn nicht noch ärger gegen Guch auf."

Der alte Kriegsmann unterbrach die Einflüsterungen des Ratsschreibers. "Es ist wahrscheinlich das erste Mal, Junker," sagte er,
"daß Ihr in Haft genommen werdet; deswegen verzeihe ich Euch
gern die unziemlichen Worte gegen einen Mann, der oft in einem
Zelte mit Eurem Later schlief. Euer Schwert möget Ihr auch
immerhin behalten. Ich kenne diesen Griff und diese Scheide und
habe den Stahl, den sie verschließt, manchen rühmlichen Kampf

aussechten sehen. Es ist löblich, daß Ihr viel darauf haltet und es nicht in jede Hand kommen lassen möget; aber aufs Rathaus müßt Ihr mit, denn es wäre thöricht, wenn Ihr der Gewalt Trot bieten wolltet."

Der Jüngling, bem alles wie ein Traum erschien, ergab sich schweigend in sein Schickal; er trug bem Ratöschreiber heimlich auf, zu Frondsberg zu gehen und diesen von seiner Gefangenschaft zu unterrichten. Er wickelte sich tiefer in seinen Mantel, um auf der Straße bei diesem unangenehmen Gang nicht erkannt zu werden, und folgte dem ergrauten Führer und seinen Landsknechten.

## XI.

Die Sisenthür geht auf, des Kerkers schwarze Wand Erhellt ein blaffer Schein, er höret jemand gehen Und stemmt sich auf und sieht —

Wieland.

Der Trupp, den Gefangenen in der Mitte, bewegte sich schweigend dem Rathaus zu. Nur eine einzige Facel leuchtete ihnen voran, und Georg dankte dem himmel, daß sie nur sparsame Helle verbreistete; denn er glaubte, alle Menschen, die ihm begegneten, müßten es ihm ansehen, daß er ins Gefängnis geführt werde. Nächst diesem beschäftigte ihn unterwegs vorzüglich ein Gedanke: Es war das erste Mal in seinem Leben, daß er in ein Gefängnis geführt wurde; er dachte daher nicht ohne Grauen an einen seuchten, unseinlichen Kerker. Das Burgverlies in seinem alten Schlosse das er als Knabe einmal besucht hatte, kam ihm immer vor das Auge. Er war einigemal im Begriff, seinen Führer darüber zu befragen, boch drängte der Gedanke, man möchte es für kindische Furcht ausehen, seine Frage immer wieder zurück.

Nicht wenig war er daher überrascht, als man ihn in ein geräumiges, schönes Zimmer sührte, das zwar nicht sehr wohnlich aussah, denn es enthielt nur eine leere Bettstelle und einen ungeheuern Kamin, aber in Bergleichung mit den Bildern seiner Phantasie eher einem Prunkgemach, als einem Gefängnis glich. Der alte Kriegsmann wünschte dem Gefangenen gute Nacht und zog sich mit seinen Knechten zurück. Ein kleiner, hagerer, ältlicher Mann trat ein. Der große Schlüsselbund, welcher an seiner Seite hing und seden seiner Schritte wie mit Kettengerassel bezeichnete, gab ihn als den Ratsdiener oder Schließer fund. Er legte schweigend einige große Scheiter Holz ins Kamin, und bald loderte ein behagliches Feuer auf, das dem jungen Mann in der kalten Märznacht sehr zustatten kam. Auf die Bretter der breiten, leeren Bettstelle breitete der Schließer eine große wollene Decke, und das erste Wort,

bas Georg aus seinem Munde hörte, war die freundliche Einladung an den Gefangenen, sich's bequem zu machen. Die harten Brettchen, nur mit einer dunnen Decke überlegt, mochten nun freilich nicht sehr einladend aussehen, doch lobte Georg die Bemühungen des Alten und sein Gefängnis.

"Das ist halt die Mitterhaft," belehrte ihn der Schließer. "Die für den gemeinen Mann ist unter der Erde und nicht so fcon,

boch ist fie dafür besto besuchter."

"hier war wohl feit langer Zeit niemand?" fragte Georg,

indem er bas obe Gemach mufterte.

"Der lette war vor sieben Jahren ein Herr von Berger; er ist in jenem Bett verschieden. Gott sei seiner armen Seele gnädig! Es schien ihm aber hier zu gefallen, benn er ist schon in mancher Mitternacht aus seiner Bahre heraufgestiegen, um sein altes Zimmer zu besuchen."

"Wie?" fagte Georg lächelnd, "hieher foll er fich nach feinem

Tode noch bemüht haben?"

Der Schließer warf einen scheuen Blick in die Ecken des Zimmers, die, von dem unrubigen Flackern des Kaminfeuers kaum erhellt, sich bald vor-, bald zurückzudrängen schienen. Er legte das Holz zurecht und brummte: "Man spricht so mancherlei."

"Und auf jener Dede ist er verschieden?" rief Georg, ben bei allem jugendlichen Mut boch ein unwillfürlicher Schauber überlief.

"Ja, Herr!" flüsterte der Schließer leife, "bort auf jener Decke ist er abgefahren. Gott gebe, daß es nicht tieser als ins Fegeseuer ging! Wir nennen destwegen die Decke nur das Leichentuch; das Zimmer aber heißt des Nitters Totenkammer." Mit leisen Schritten, als fürchte er, durch jeden Laut den Toten zu erwecken, schlich er aus dem Gemach; desto vernehmlicher rauschten außen seine Schlüssel in dem Thürschloß, als seierten sie seinen Triumph, einem greuslichen Spuf entslohen zu sein.

"Alfo auf bem Leichentuch in des Ritters Totenkammer?" dachte Georg und fühlte, wie sein Herz lauter pochte. Man hatte zwar damals das menschliche Gemüt noch nicht wie in unsern Tagen durch eigene Gespenster- und Schauerbücher für das Grauenhafte empfänglich gemacht; doch hatten Ummen und alte Knechte hin- länglich dafür gesorgt, den Geist des Junkers Georg mit diesem

reichlich wuchernden Unfraut anzupflanzen.

Er trar baher unschlüssig, ob er sich auf bas Leichentuch legen sollte ober nicht. Aber er sah keinen Stuhl, keine Bank in ber ganzen Totenkammer; ber Boben, mit Backsteinen zierlich ausgelegt, war noch kälter als bas kalte, feuchte Leichentuch. Er begann, sich

biefer Untersuchungen, dieses Bögerns zu schämen, und balb nahm

ibn bas gaftliche Lager bes Berftorbenen auf.

Much bas härteste Lager ist weich für ben, ber mit gutem Gewiffen zur Rube geht. Georg hatte fein Nachtgebet gesprochen und war bald entschlummert. Aber aus dem Leichentuch ftiegen wunderliche Träume auf und lagerten fich bange über den jungen Mann. Er fah beutlich, wie ber alte Schließer zu bem großen Schlüffelloch hereingudte und sich fegnete, daß er auf der andern Seite ber Thure ftehe, benn in ber Totenkammer begann es recht unheimlich zu werden. Es fing an, wunderlich umber zu rauschen; auf ben Bacffteinen schlurften alte Sohlen in häßlichen Tönen. Georg glaubte zu träumen; er ermannte sich, er horchte, er horchte wieder, aber es war keine Täuschung. Schwere Tritte tonten im Gemach; jett wurde das Feuer heller angeschürt, der ungewiffe Schein ber Flamme fpielte um eine große, bunfle Geftalt; fie bewegte sich, ber Weg vom Kamin zum Bette mar gar nicht weit. Die Schritte kommen näher, das Leichentuch wird angefaßt und geschüttelt. Georg, von unabwendbarer Furcht befallen, drudt bie Mugen zu, aber als die Decke gerade neben feinem Saupte gefaßt wurde, als eine kalte, schwere Hand sich auf seine Stirne legte, ba riß er sich los aus seiner Angst, er sprang auf und maß mit ungewiffen Bliden jene dunkle Gestalt, Die jest bicht bor ihm ftand. Sell fladerten die Flammen im Ramine, fie beleuchteten die wohl= bekannten Züge Georgs von Frondsberg.

"Ihr seid es, Herr Feldhauptmann?" rief Georg, indem er freier atmete und seinen Mantel zurechtlegte, um den Ritter nach Würde

zu empfangen.

"Bleibt, bleibt," sagte jener und drückte ihn sanft auf sein Lager nieder. "Ich setze mich zu Euch auf das Bett, und wir plaudern noch ein halb Stündchen, denn es ist auf allen Glocken erft neun Uhr, und in Ulm schläft noch niemand als dieser Sprudelkopf, dem man zur Abkühlung heute Nacht recht hart gebettet hat." Er faßte Georgs Hand und setzte sich zu seinen Füßen auf das Bett.

"D, wie kann ich diese milbe Nachsicht verdienen!" sprach Georg; "stehe ich nicht in Euern Augen als ein Undankbarer da, der Euer Wohlwollen zurückstößt und, was Ihr gütigst für ihn ans

gesponnen, mit rauher Sand gerreißt."

"Nein, mein junger Freund!" antwortete ber freundliche Mann, "du stehst vor meinen Augen als der echte Sohn deines Baters. Gerade so schnell fertig mit Lob und Tadel, mit Entschluß und Rede war er. Daß er ein Ehrenmann dabei war, weiß ich wohl,

aber ich weiß auch, wie unglücklich ihn fein schnelles Aufbrausen,

fein Trot, ben er für Festigkeit ausgab, machten."

"Aber fagt felbst, edler Berr!" entgegnete Georg. "Ronnte ich beute anders handeln? Satte mich nicht ber Truchses aufs äußerste gebracht?"

"Du konntest anders handeln, wenn du die Weise und Art dieses Mannes beachtetest, welche sie dir letthin schon kund gab. Auch hättest bu benken können, daß Leute genug da waren, die dir kein Unrecht geschehen liegen. Du aber schüttetest bas Rind mit bem

Babe aus und liefft weg."

"Das Alter foll fälter machen," erwiderte der junge Mann, "aber in ber Jugend hat man heißes Blut. Ich fann alles ertragen, Barte und Strenge, wenn fie gerecht find und meine Chre nicht franken; aber falter Spott, Sohn über bas Unglud meines Saufes fann mich jum mutenben Wolf machen. Wie fann ein jo bober Mann nur Freude baran haben, einen jo gu auälen?"

"Auf biefe Art außert sich immer fein Born," belehrte ihn Frondsberg. "Je fälter und schärfer er aber von außen ift, besto heißer focht in ihm die Wut. Er war es, ber auf ben Gedanken fam, bich nach Tübingen zu senden, teils weil er sonst keinen wußte, teils auch, um bas Unrecht, daß er dir angethan, wieder gut zu machen; benn in feinem Sinne mar diefe Sendung höchft ehrenvoll. Du aber haft ihn durch beine Weigerung gefrankt und bor bem Rriegsrat beschämt."

"Wie?" rief Georg, "ber Truchjeß hat mich vorgeschlagen? So

fam also jene Sendung nicht von Cuch?"
"Nein," gab ihm ber Felbhauptmann mit geheimnisvollem Lächeln gur Untwort; "nein! Ich babe ibm fogar mit aller Mühe abgeraten, bich zu senden, aber es half nichts, benn die mahren Grunde konnte ich ihm boch nicht sagen. Ich wußte, ehe bu eintratst, daß du dich weigern würdest, dies Umt anzunehmen. — Nun, reiße boch die Mugen nicht so auf, als wolltest bu mir burch bas leberne Roller ins Berg binein schauen. 3ch weiß allerlei Geschichten von meinem jungen Tropfopf ba!"

Georg ichlug verwirrt die Augen nieder. "So kamen Euch die Grunde nicht genügend vor, die ich angab?" fragte er. "Was wollt

Ihr benn fo Gebeimnisvolles von mir wiffen?"

"Geheimnisvoll? Run, fo gar geheimnisvoll ist es gerade nicht, benn merke für die Zufunft: wenn man nicht verraten fein will, so muß man weder bei Abendtänzen sich gebärden, wie einer, der vom St. Beitstang befallen ift, noch nachmittags um brei Uhr ju schönen Mädchen gehen. Ja, mein Sohn, ich weiß allerlei," sette er hinzu, indem er lächelnd mit dem Finger brohte, "ich weiß auch,

baß biefes ungestume Berg gut württembergisch ift."

Georg errötete und vermochte ben lauernden Blid des Ritters nicht auszuhalten. "Württembergisch?" entgegnete er, nachdem er sich mit Mühe gesaßt hatte, "da thut Ihr mir unrecht; nicht mit Euch zu Felde ziehen zu wollen, heißt noch nicht, sich an den Feind anschließen; gewiß, ich schwöre Euch —"

"Schwöre nicht!" fiel ihm Frondsberg rasch ins Wort, "ein Sid ist ein leichtes Wort, aber es ist doch eine drückend schwere Kette, die man bricht, oder von der man zerbrochen wird. Was du thun wirst, das wird so sein, daß es sich mit deiner Ehre verträgt. Nur eines mußt du dem Bunde an Sidesstatt geloben, und dann erst wirst du deiner Haft entlassen: in den nächsten vierzehn Tagen nicht

gegen uns zu fampfen."

"So legt Ihr mir also bennoch falsche Gesinnungen unter?" sprach Georg bewegt. "Das hätte ich nicht gedacht; und wie unsnötig ist dieser Schwur! Für wen, und mit wem sollte ich denn auf jener Seite kämpfen? Die Schweizer sind abgezogen, das Landvolk hat sich zerstreut, die Ritterschaft liegt in den Festungen und wird sich hüten, den nächsten besten, der vom Bundesheer herüberläuft, in ihre Mauern aufzunehmen, der Herzog selbst ist entstohen —"

"Entflohen?" rief Frondsberg aus. "Entflohen? Das weiß man noch nicht so gewiß; warum hätte der Truchseß denn die Reiter ausgeschickt?" setzte er hinzu. "Und überhaupt, wo hast du diese Nachrichten alle her? Hast du den Kriegsrat belauscht? Oder sollte es wahr sein, was einige behaupten wollen, daß du verdächtige

Verbindungen mit Württemberg unterhältst?"

"Wer wagt dies zu behaupten?" rief Georg erblaffend.

Frondsbergs durchdringende Augen ruhten prüfend auf den Bügen des jungen Mannes. "Höre, du bist mir zu jung und zu ehrlich zu einem Bubenstäcke," sagte er, "und wenn du etwas der Art im Schilde führtest, hättest du dich wohl nicht vom Bunde losgesagt, sondern auch ferner Württembergs Spion gemacht."

"Wie? spricht man so von mir?" unterbrach ihn Georg. "Wenn Ihr nur ein Künkchen Liebe zu mir habt, so nennt mir den schlechten

Rerl, ber so von mir spricht!"

"Nur nicht gleich wieder so ausbrausend!" entgegnete Frondsberg und drückte die Hand des jungen Mannes. "Du kannst denken, daß, wenn ein solches Wort öffentlich gesprochen würde, oder ich an diese Einflüsterungen glaubte, Georg von Frondsberg nicht zu dir käme; aber etwas muß benn boch an ber Sache fein. Bu bem alten Lichtenstein tam öfters ein schlichter Bauersmann in Die Stadt; er fiel nicht auf zu einer Zeit, wo so vielerlei Menschen bier find. Aber man gab uns geheime Winke, daß diefer Bauer ein verschlagener Mann und ein geheimer Botschafter aus Bürttemberg fei. Der Lichtensteiner zog ab, und der Bauer und sein geheimnisvolles Treiben war vergessen. Diesen Morgen hat er sich wieder gezeigt. Er foll vor ber Stadt lange Zeit mit bir gesprochen haben, auch wurde er in beinem Saufe gefehen. Wie verhalt fich nun biefe Sache?"

Georg hatte ihm mit wachsendem Staunen zugehört. "So mahr ein Gott über mir ift," fagte er, als Frondsberg geendet hatte, "ich bin unschuldig! heute fruh tam ein Bauer zu mir und -"

"Nun, warum verstummst bu auf einmal," fragte Frondsberg; "du glubst ja über und über; was ift es benn mit biesem Boten?"

"Uch! ich schäme mich, es auszusprechen, und bennoch habt Ihr ja schon alles erraten; er brachte mir ein paar Worte von meinem Liebchen!" Der junge Mann öffnete bei diesen Worten fein Wams und jog einen Streifen Bergament hervor, ben er bort verborgen hatte. "Seht, dies ift alles, mas er brachte," fagte er, indem er es Frondsberg bot. "Das ist also alles," lachte dieser, nachdem er gelesen hatte;

"armer Junge! und du fennst also biefen Mann nicht näber? Du

weißt nicht, wer er ift."

"Nein, er ist auch weiter nichts, als unser Liebesbote; dafür wollte

ich stehen!"

"Ein schöner Liebesbote, der nebenher unfere Sachen auskundschaften foll; weißt du denn nicht, daß es der gefährlichste Mann ift, es ist der Pfeifer von Sardt."

"Der Pfeifer von Hardt?" fragte Georg. "Zum erstenmal bore ich diesen Namen; und was ist es dann, wenn er der Pfeifer von

Hardt ist?"

"Das weiß niemand recht; er war beim Aufstand des armen Konrad einer der schrecklichsten Aufrührer; nachher wurde er begnadigt; seit dieser Zeit führt er ein unstätes Leben und ift jett ein Rundichafter des Herzogs von Württemberg."

"Und hat man ihn aufgefangen?" forschte Georg weiter, benn unwillfürlich nahm er wärmeren Unteil an seinem neuen Diener.

"Nein, das gerade ift das Unbegreifliche; man machte uns fo still als möglich die Anzeige, daß er sich wieder in Ulm sehen lasse; in Guerm Stall foll er gulett gewesen fein, und als wir ihn gang in geheim aufheben wollten, war er über alle Berge. Nun, ich glaube beinem Wort und beinen ehrlichen Augen, daß er in keinen andern Angelegenheiten zu dir kam. — Du kannst dich übrigens darauf verlassen, daß er, wenn es derselbe ist, den ich meine, nicht allein deinetwegen sich nach Ulm wagte. Und solltest du je wieder mit ihm zusammentressen, so nimm dich in acht, solchem Gesindel ist nicht zu trauen. Doch der Wächter ruft zehn Uhr. Lege dich noch einmal auß Ohr, und verträume deine Gesangenschaft. Vorher aber gieb mir dein Wort wegen der vierzehn Tage, und das sage ich dir, wenn du Ulm verlässest, ohne dem alten Frondsberg Lebewohl zu sagen —"

"Ich komme, ich komme," rief Georg, gerührt von der Wehmut bes verehrten Mannes, die jener umsonst unter einer lächelnden Miene zu verbergen suchte. Er gab ihm Handtreue, wie es der Kriegsrat verlangte; der Ritter aber verließ mit langsamen Schritten

die Totenkammer.

## XII.

Nur einmal noch lag leuchten Mir beiner Augen Strabl. Lag hören beine Stimme Mur noch ein einzig Dal! C. Grüneisen.

Die Mittagssonne bes folgenden Tages fendete brudenbe Strablen auf einen Reiter, welcher über ben Teil ber schwäbischen Alb, ber gegen Franken ausläuft, hinzog. Er war jung, mehr schlang als fest gebaut und ritt ein hochgewachsenes Pferd von dunkelbrauner Farbe; er war wohl bewaffnet mit Brustharnisch, Dolch und Schwert; einige andere Stude feiner Armatur, als ber helm und Die aus Gifenblech getriebenen Urm- und Beinschienen, waren am Sattel befestigt. Die bellblau und weiß gestreifte Weldbinde, von ber rechten Schulter fich über die Bruft gog, ließ erraten, daß der junge Mann von Abel war, denn diese Auszeichnung war

damals ein Borrecht böberer Stände.

Er war auf einem Berggipfel angekommen, welcher eine weite Aussicht ins Thal hinab gewährte. Er hielt sein schnaubendes Roß an, wandte es zur Seite und genoß nun ben schönen Anblid, der sich vor feinem Auge ausbreitete. Vor ihm eine weite Ebene, von waldigen Söben begrenzt, durchströmt von den grünen Wellen ber Donau; zu feiner Rechten die Sügelfette ber württembergischen Mlp, zu feiner Linken in weiter, weiter Ferne die Schneekuppen ber Tiroler Alpen. In freundlichem Blau spannte der Himmel seinen Bogen über diese Szene, und seine fanften lichten Farben kontraftierten sonderbar mit den schwärzlichen Mauern Ulms, das am Fuße des Berges lag, mit seinem bunkelgrauen ungeheuern Münfterturme. Die dumpfen Glocken dieser alten Kirche begannen in diesem Augenblicke den Mittag einzuläuten; ihre Tone zogen in langen, beruhigenden Ufforden über die weite Gbene, bis fie fich an den fernen Bergen brachen und zitternd in das Blau der Lüfte verschwebten, als wollten sie auf ihrer melodischen Leiter die Wünsche der Menschen zum

Simmel tragen.

"So begleitet ihr also den Scheidenden, wie ihr leinen Eintritt begrüßt habt!" rief der junge Reiter, "mit denselben Tönen, mit denselben feierlichen Akkorden sprechet ihr zu ihm, wann er kommt und geht; wie anders, wie so ganz anders deutete ich eure ehernen Stimmen, als mein Ohr euch zum erstenmal lauschte. Da vernahm ich in euch verwandte Töne, es klang mir wie ein Ruf zur Geliebten! Und jest, da ich scheide, ohne Aussicht, ohne Freude, jest ruft ihr mir dieselben Töne entgegen? Die Geburt meiner seligen Hoffnung habt ihr eingeläutet, und von euch tönt jest das Grabgeläute meiner seligen Hoffnung. Das Bild des Lebens!" setze er wehmütig hinzu, indem er nach einem langen Abschiedsbilict auf dieses Thal, auf diese Mauern, sein Pferd wandte. "Das Bild des Lebens! Um Wiege und Sarg schweben sie in gleichen Tönen, und die Glocken meiner Hauskapelle haben an jenem fröhlichen Tage, wo man mich zur Taufe trug, mir ebenso getönt, wie sie mir tönen werden, wenn man den letzten Sturmseder zu Grabe trägt!"

Das Gebirge wurde jest steiler, und Georg, benn als diesen haben unsere Leser den jungen Reiter schon längst erkannt, Georg ließ sein Pferd langsam hinschreiten, indem er seinen Gedanken nachging. Es war der Weg nach seiner Heimat, und die Verzgleichungen, die er zwischen dieser Heimat, und dem fröhlichen Auszug anstellte, mochten nicht dazu beitragen, seine düsteren Gefühle aufzuhellen. Der gestrige Tag, der schnelle Wechsel heftiger Empfindungen, seine Verhaftung, zulest noch heute der Abschied von Männern, die ihm wohlwollten, hatten ihn heftig angegriffen.

Wie treuberzig und gutmütig hatte Dietrich von Kraft, sein zierlicher Gastfreund, seine Abreise bedauert. Wie gleich war sich dieser gute Mensch in seinem Wohlmollen gegen ihn geblieben, vom ersten Becher an, den er mit ihm im Rathaussaale geleert, bis zum Abschiedstrunk, den er seinem Gast noch auf das Pserd hinauf fredenzte. Und wie hatte er ihm gelohnt? Beschäftigt mit sich selbst, hatte er ihn wenig geachtet, übersehen. Wie hatte er dem biedern Breitenstein, wie dem Helden Frondsberg, der ihn vor den Augen eines Heeres wie seinen Liedling ausgezeichnet hatte, wie hatte er ihnen vergolten? Wahrlich, es ist für ein edles Gemüt kein Gedanke drückender, als der, für undankbar zu gelten bei Männern, in deren Augen wir geachtet sein möchten.

Er hatte unter diesen trüben Gedanken eine gute Strecke auf dem Gebirgsrücken zurückgelegt. Die Strahlen der Märzsonne wurden immer drückender, die Bfade rauher, und er beschloß, unter dem

Schatten einer Eiche sich und seinem Pferde Mittagöruhe zu gönnen. Er stieg ab, schnallte den Sattelgurt leichter und ließ das ermüdete Tier die sparsam hervorkeimenden Gräser aufsuchen. Er selbst streckte sich unter der Siche nieder, und so gerne er sich dem Schlase überlassen hätte, wozu nach dem ermüdenden Ritte ihn der kühle Schatten einlud, so hielt ihn doch die Besorgnis, in so unruhigen Zeiten in einem Lande, das so nahe dem Schauplat des Krieges lag, um sein Roß und vielleicht gar um seine Waffen zu kommen, einige Zeit wach, dis er in jenen Zustand versank, wo die Seele zwischen Wachen und Schlasen umsonst mit dem Körper kämpst, der ungestüm seine Rechte fordert.

Er mochte wohl ein Stünden geschlummert haben, als ihn das Wiehern seines Pferdes aufschreckte. Er sah sich um und gewahrte einen Mann, der, ihm den Rücken kehrend, sich mit dem Tier beschäftigte. Sein erster Gedanke war, daß man seine Unachtsamkeit benützen und das Pferd entführen wolle. Er sprang auf, zog sein Schwert und war in drei Sprüngen dort. "Halt! Was hast du da mit dem Pserd zu schaffen!" rief er, indem er seine Hand etwas

unfanft auf Die Schulter bes Mannes legte.

"Sabt Ihr mich benn schon wieder aus Eurem Dienst entlassen, Junker?" antwortete dieser und wandte sich zu ihm. Un den listigen, fühnen Augen, an dem lächelnden Mund erkannte Georg sogleich den Boten, den ihm Marie gesandt hatte. Er war noch unschlüssig, wie er sich gegen ihn benehmen sollte, denn Frondsbergs Warnung schreckte ihn ab, Mariens Zuversicht empfahl ihn, doch der Bauer suhr fort, indem er ihm eine gute Hand voll Heu vorzeigte: "Ich konnte mir wohl denken, daß Ihr keinen Futtersack mitnehmen werdet. Auf den Bergen da oben sieht es noch schlecht aus mit dem Gras, da habe ich denn Eurem Braunen einen Armboll Heu mitgebracht. Es hat ihm trefflich behagt." So sprach der Bauer und fuhr ganz gelassen fort, dem Pferd das Futter hinzureichen.

"Und woher kommst du benn?" fragte Georg, nachdem er sich

ein wenig von seinem Erstaunen erholt hatte.

"Nun, Ihr seid ja fo schnell von Ulm weggeritten, baß ich Euch

nicht gleich folgen konnte," antwortete jener.

"Lüge nicht!" unterbrach ihn ber junge Mann, "sonst kann ich bir fürder nicht vertrauen. Du kommst jetzt nicht aus jener Stadt ber."

"Nun, Ihr werbet mich boch nicht schelten, daß ich mich etwas früher auf ben Weg machte als Ihr?" sagte ber Bauer und wandte sich ab. Doch entging Georg nicht, daß jenes listige Lächeln wieder über sein Gesicht gog.

"Laß mein Pferd jett stehen," rief Georg ungeduldig, "und fomm' mit mir unter die Eiche dort. Da setz dich hin, und sprich, aber ohne auszuweichen, warum haft bu gestern abend so blöklich die Stadt perlaffen?"

"An den Ulmern lag es nicht," entgegnete jener; "sie wollten mich fogar einladen, länger bei ihnen zu bleiben, und wollten mir

freie Roft und Wohnung geben."

"Ja, ins tieffte Berlies wollten fie bich fteden, wo weber Sonne noch Mond hinscheint, und wohin die Rundschafter und Spaher gebören."

"Mit Berlaub, Junker," erwiderte der Bote, "da wäre ich, wiewohl ein paar Stockwerfe tiefer, in Diefelbe Behaufung gefommen.

wie Ihr."

"Hund von einem Aufpaffer!" rief der Junker ungeduldig, indem Born feine Wangen rotete; "willft bu meines Baters Cobn in

eine Reihe stellen mit dem Pfeifer von Hardt?"
"Bas sprecht Ihr da?" fuhr der Mann an seiner Seite mit wilder Miene auf; "was nennt Ihr für einen Namen? Rennt Ihr ben Pfeifer von Sardt?" Er hatte vielleicht unwillfürlich bei Diesen Worten die Art, die neben ihm lag, in seine nervige Rechte gefaßt. Seine gedrungene feste Gestalt, feine breite Bruft gaben ihm, trop seiner nicht ansehnlichen Größe, doch das Ansehen eines nicht zu verachtenden Kämpfers; sein wild rollendes Auge, sein eingeprefter Mund möchten manden einzelnen Mann außer Faffung gebracht baben.

Der Jungling aber sprang mutig auf, er warf fein langes Saar jurud, und ein Blid voll Stolz und Hoheit begegnete bem finftern Auge jenes Mannes. Er legte feine Sand an ben Griff feines Schwertes und fagte ruhig und fest: "Was fällt bir ein, bich so vor mich hinzustellen und mit bieser Stirne mich zu fragen? Du bist, wenn ich nicht irre, ber, ben ich nannte, bu bist dieser Meuter und Anführer von aufrührerischen Hunden. Bad' bich fort, auf der Stelle, oder ich will dir zeigen, wie man mit solchem Gesindel spricht!"

Der Bauer schien mit seinem Zorn zu ringen; er hieb die Art mit einem fräftigen Schwung in den Baum und stand nun ohne Waffe vor dem zürnenden jungen Mann. "Erlaubet," fagte er, "daß ich Euch für ein andermal warne, Guern Gegner, und fei er auch nur ein geringer Bauersmann wie ich, nicht zwischen Guch und Eurem Braunen fteben zu laffen; benn wenn ich Guern Befehl, mich fortzupaden, hatte aufs schnellste befolgen wollen, ware er mir trefflich zu statten fommen."

Ein Blid bahin überzeugte Georg, daß der Bauer wahr gesprochen habe. Errötend über diese Unworsichtigkeit, die beweisen konnte, wie wenig er noch Ersahrung im Kriege besitze, ließ er seine Hand von dem Griff seines Schwertes sinken und setzte sich, ohne etwas zu erwidern, auf die Erde nieder. Der Bauer folgte, jedoch in ehrerbietiger Entsernung, seinem Beispiel und sprach: "Ihr habt ganz recht, daß Ihr mir grollt, Herr dom Sturmseder, aber wenn Ihr würdet, wie weh mir jener Name thut, würdet Ihr vielleicht meine schnelle Hitz mir verzeihen. Ja, ich din der, den man so nennt; aber es ist mir ein Greuel, mich also rusen zu hören. Meine Freunde nennen mich Hans, aber meinen Feinden gefällt jener Name, weil ich ihn basse."

"Was hat bir ber unschuldige Name gethan?" fragte Georg, "warum nennt man dich so? Warum willst du dich nicht so nennen

laffen?

"Warum man mich so nennt?" antwortete jener. "Ich bin aus einem Dorf, das heißt Hardt und liegt im Unterland, nicht weit von Nürtingen. Meinem Gewerbe nach bin ich ein Spielmann und musiziere auf Märkten und Kirchweihen, wenn die ledigen Bursche und die jungen Mägdlein tanzen wollen. Deswegen nannte man mich den Pfeifer von der Hardt. Aber dieser Name hat sich mit Unthat und Blut befleckt in einer bösen Zeit, darum habe ich ihn abgethan und kann ihn nimmer leiden."

Georg maß ihn mit einem durchdringenden Blick, indem er sagte: "Ich weiß wohl, in welcher bosen Zeit: Als Ihr Bauern wider Euern Gerzog rebelliert habt, da warst du einer von den Arasten.

Rit's nicht also?"

"Ihr seid wohlbekannt mit dem Schicksal eines unglücklichen Mannes," sagte der Bauer, finster zu Boden blickend. "Ihr müßt aber nicht glauben, daß ich noch derselbe bin. Der Heilige hat mich gerettet und meinen Sinn geändert, und ich darf sagen, daß ich jest ein ehrlicher Mann bin."

"D erzähle mir," unterbrach ihn ber Jüngling, "wie ging es zu in jenem Aufruhr? Wie wurdest du gerettet? Wie kommt's, daß

bu jett bem Bergog bienft?"

"Das alles will ich auf ein andermal versparen," entgegnete jener; "denn ich hoffe nicht, zum lettenmal an Eurer Seite zu sein. Erlaubt mir dafür, daß ich Euch auch etwas frage: Wo soll Cuch denn dieser Weg hinführen? Da geht nicht die Straße nach Lichtenstein."

"Ich gehe auch nicht nach Lichtenstein!" antwortete Georg nieder= geschlagen. "Mein Beg führt nach Franken zu dem alten Dheim.

Das fannst bu bem Fräulein vermelben, wenn bu nach Lichtenstein

fommit."

"Und was wollt Ihr beim Oheim? Jagen? Das könnt Ihr anderswo eben so gut. Langeweile haben? Die kauft Ihr aller Orten wohlseil. Kurz und gut, Junker," setzte er gutmütig lächelnd hinzu, "ich rate Euch, wendet Euer Roß, und reitet so ein paar Tage mit mir in Württemberg umher. Der Krieg ist ja so gut als beendigt. Man kann ganz ungehindert reisen."

"Ich habe bem Bund mein Wort gegeben, in vierzehn Tagen nicht gegen ihn zu fechten; wie kann ich also nach Württemberg geben?"

"Heißt benn das gegen ihn fechten, wenn Ihr ruhig Eure Straße ziehet? So, also vierzehn Tage lang? In vierzehn Tagen glauben sie den Krieg vollendet? Wird noch mancher nach vierzehn Tagen den Kopf verstoßen an den Mauern von Tübingen. Kommt mit, es ist ja nicht gegen Euern Eid!"

"Und was soll ich in Württemberg?" rief Georg schmerzlich, "soll ich recht in der Nähe sehen, wie meine Kriegsgesellen bei Eroberung der Festen sich Ruhm erwerben? Soll ich den Bundesfahnen, denen ich auf etwig Lebewohl gesagt und den Rücken gekehrt, noch einmal bezegnen? Nein! Nach Franken will ich ziehen, in meine Heimat," sagte er düster, indem er die umwölkte Stirne in die Hand stützte, "in meine alten Mauern will ich mich begraben und träumen, wie ich hätte glücklich sein können!"

"Das ist ein schöner Entschluß für einen jungen Mann von Eurem Schrot und Korn! Habt Ihr benn in Württemberg gar nichts zu thun, als des armen Herzogs Burgen zu stürmen? Run, reitet immerhin," suhr er fort, indem er den Jüngling mit listigem Lächeln anblicke, "versucht einmal, ob der Lichtenstein nicht mit Sturm genommen werden könne?

Der junge Mann errötete bis in die Stirne hinauf. "Wie magst bu nur jett beinen Scherz treiben," sagte er halb in Unmut, halb lächelnd, "wie magst bu mit meinem Unglud spagen?"

"Fällt mir nicht ein, Scherz mit meinem gnädigen Junker zu treiben," antwortete sein Gefährte; "es ist mein voller Ernst, daß ich Guch bereden möchte, borthin zu ziehen."

"Und was dort thun?"

"Nun! den alten Herrn für Euch gewinnen und die Thränen des bleichen Fräuleins stillen, das wegen Euch Tag und Nacht weint!"

"Und wie soll ich auf den Lichtenstein kommen? Der Bater kennt mich nicht, wie soll ich mit ibm bekannt werben?"

"Seib Ihr ber erste Rittersmann, ber nach Sitte ber Bater eine freie Zehrung in einem Schloß forbert? Laffet nur mich bafür

forgen, fo follt Ihr bald auf ben Lichtenstein fommen!"

Der Jüngling sann lange Zeit nach, er erwog alle Gründe für und wider, er bedachte, ob es nicht gegen seine Ehre sei, statt vom Schauplat des Krieges sich zu entsernen, in eine Gegend zu reisen, wohin sich der Krieg notwendig ziehen mußte. Doch als er bedachte, wie mild die Bundesobersten selbst seinen Absall angesehen hatten, wie sie sogar im Fall seines völligen Übertrittes zum Feinde nur vierzehn Tage Frist angesetzt hatten, als ihm Mariens trauernde Miene, ihre stille Sehnsucht auf ihrem einsamen Lichtenstein vorsschwebte, da neigte sich die Schale nach Württemberg.

"Noch einmal will ich sie sehen, nur noch einmal sie sprechen," dachte er, — "Nun wohlan!" rief er endlich, "wenn du mir versprichst, daß nie davon die Rede sein soll, mich an die Württemberger anzuschließen, daß ich nicht als Unhänger Eures Herzogs, sondern als Gast in Lichtenstein behandelt werde, wenn du dies versprichst,

fo will ich folgen."

"Für mich fann ich bies wohl versprechen," antwortete ber Bauer, "aber wie fann ich etwas geloben für ben Ritter von Lichtenstein?"

"Ich weiß, wie du mit ihm stehest, und daß du oft zu ihm nach Ulm kamst, und er sein Bertrauen in dich setzt. So gut du ihm geheime Botschaft aller Urt bringen konntest, so gut kannst du ihm

auch dies beibringen."

Der Pfeifer von Hardt sah den jungen Mann lange staunend an. "Boher wißt ihr dies?" rief er. "Doch — die, welche mich verfolgten, können auch dies gesagt haben. Nun gut, ich verspreche Euch, daß Ihr überall so angesehen sein sollt, wie Ihr wollt. Besteiget Euer Roß, ich will Euch führen, und Ihr sollt willtommen sein auf Lichtenstein!"

## XIII.

Da spricht ber arme Sirte: "Des mag noch werben Rat;" Ich weiß geheime Wege, die noch kein Mensch betrat. Kein Mensch mag sie ersteigen, nur Geißen klettern bort; Wollt Ihr sogleich mir solgen, ich bring Euch sicher fort. Ubland.

Bon jenem Bergruden, wo Gorg ben Entschluß gefaßt hatte, feinem geheimnisvollen Führer zu folgen, gab es zwei Wege in die Gegend von Reutlingen, wo Mariens Bergichloß, ber Lichtenstein, lag. Der eine war die offene Seerstraße, welche von Ulm nach Tübingen führt. Sie führte durch das fcone Blauthal, bis man bei Blaubeuren wieder an den Fuß der Alp kommt, von da quer über diefes Gebirge, vorbei an der Feste Hohen-Urach, gegen St. Johann und Pfullingen bin. Diefer Weg war fonft für Reisende, die Pferde, Sänften ober Wagen mit fich führten, ber bequemere. In jenen Tagen aber, wo Georg mit bem Pfeifer von Sardt über bas Gebirge zog, war es nicht ratfam, ihn zu mahlen. Die Bundestruppen hatten schon Blaubeuren besetzt, ihre Posten dehnten sich über die gange Strafe bis gegen Urach bin und verfuhren gegen jeben, ber nicht zum heere gehörte, oder zu ihnen sich bekannte, mit großer Strenge und Erbitterung. Georg hatte seine Brunde, biefe Straße nicht zu mahlen, und fein Führer war zu fehr auf feine eigene Sicherheit bedacht, als daß er dem jungen Mann von diefem Entschluß abgeraten bätte.

Der andere Weg, eigentlich ein Fußpfad, und nur den Bewohnern des Landes genau bekannt, berührte auf einer Strecke von beinahe zwölf Stunden nur einige einzeln stehende Höfe, zog sich durch dichte Wälder und Gebirgsschluchten und hatte, wenn er auch hie und da, um die Landstraßen zu vermeiden, einen Bogen machte, und für Pferde ermüdend und oft beinahe unzugänglich war, doch den

großen Vorteil ber Sicherheit.

Diesen Pfad wählte ber Bauer von Hardt, und ber Junker willigte mit Freuden ein, weil er hoffen durfte, bier auf keine

Bündischen zu stoßen. Sie zogen rasch fürbaß, ber Bauer war immer an Georgs Seite. Wenn die Stellen schwierig wurden, führte er sorgsam sein Pferd und bewies überhaupt so viel Aufmerksamkeit und Sorgkalt für Reiter und Roß, daß in Georgs Seele jene Warnungen Frondsbergs vor diesem Mann immer mehr an Gewicht verloren, und er nur einen treuen Diener in ihm sah.

Georg unterhielt sich gerne mit ihm. Er urteilte über manche Dinge, die sonst außer dem Kreise des Landmannes liegen, flug und schaffinnig und mit einem so schlagenden Witz, daß er dem sonst ernsten jungen Mann, den seine zweiselhafte Lage oft trübe stimmte, unwillfürlich ein Lächeln abnötigte. Bon jeder Burg, die in der Ferne aus den Wäldern auftauchte, wußte er eine Sage zu erzählen, und die Klarheit und Lebendigkeit, mit welcher er vortrug, bewies, daß er bei manchem Hochendigkeit, mit welcher er vortrug, bewies, daß er bei manchem Hochendigkeit, mit welcher er vortrug, bewies, daß er bei manchem Hochendigkeit, mit welcher er vortrug, bewies, daß er bei manchem Hochendigkeit, dis Gespelmann auch das eines Erzählers übernommen haben müsse. Nur so oft Georg auf sein eigenes Leben, besonders auf jene Periode kommen wollte, wo der Pseiser von Harbt eine kedeutende Rolle in dem Aufruhr des armen Konrad gespielt hatte, brach er düster ab, oder wußte mit mehr Geläusigseit, als man dem schlichten Mann zugetraut hätte, das Gespräch auf andere

Gegenstände zu bringen.

So waren fie ohne Aufenthalt fortgereift. Sans wußte immer voraus, wann wieder ein Gehöfte fam, wo fie Erfrischung für fich und gutes Kutter für das Pferd finden würden. Überall war er bekannt, überall murde er freundlich, wiewohl, wie es Georg ichien. meistens mit Staunen aufgenommen; er flufterte bann gewöhnlich ein Biertelftunden mit bem Sausvater, während bie Sausfrau bem jungen Ritter emfig und freundlich mit Brot, Butter und unvermischtem Upfelwein aufwartete, und die "Buebla" und "Mädla" ben hoben ichlanken Gaft, feine iconen Rleiber, feine glanzende Scharpe, Die wallenden Redern feines Barettes bewunderten. War bann bas fleine Mahl verzehrt, hatte Georgs Pferd wieder Rräfte gesammelt, jo begleitete bas gange Baus ben Scheibenben bis an die Thur, und ber junge Reiter konnte zu feiner Beschämung niemals die Gast= freundichaft ber guten Leute belohnen. Mit abwehrenden Bliden auf ben Pfeifer von Sardt weigerten fie sich ftandhaft, feine fleinen Gaben anzunehmen. Auch dieses Rätsel löste ihm fein Begleiter nicht; denn seine Antwort: "Wenn die Leute nach Harb kommen, fehren sie auch wieder bei mir ein," schien nur eine ausweichende au fein.

Die Nacht brachten fie ebenfalls in einem biefer zerstreuten höfe zu, wo die hausfrau ihrem vornehmen Gaste mit nicht geringerer

Bereitwilligkeit auf ber Dfenbank ein Bett zurecht machte, als sie ihm zu Ehren ein paar Tauben geopfert und einen bid geschmälzten

Saferbrei aufgetragen hatte.

Den folgenden Tag setzen sie ihre Reise auf dieselbe Art fort, nur kam es Georg vor, als ob sein Führer mit noch mehr Vorsicht als gestern zu Werke gehe; denn er ließ, wenn sie sich einem Hofe nahten, den Reiter wohl fünshundert Schritte davon Halt machen, nahte sich behutsam den Gebäuden, und erst, nachdem er alles sorgfältig ausgespäht hatte, winkte er dem Junker, zu folgen. Georg befragte ihn umsonst, ob es in dieser Gegend gefährlicher sei, ob die Bundestruppen schon in der Nähe scien. Er sagte nichts Bestimmtes darüber.

Gegen Mittag, als die Gegend lichter wurde, und der Weg sich mehr gegen das ebene Land heradzuziehen schien, schien die Reise gefährlicher zu werden; denn der Spielmann von Hardt schien sich von jetzt an gar nicht mehr den Wohnungen nähern zu wollen, sondern hatte sich in einem Hof mit einem Sack versehen, der Futter für das Pferd und hinlängliche Lebensmittel sür sie beide enthielt. Es schien, als ob er meist noch einsamere Pfade als disher aufsuche. Auch glaubte Georg zu bemerken, daß sie nicht mehr dieselbe Richtung versolgten, wie früher, sondern sehr stark zur Rechten ablenkten.

Um Rand eines schattigen Buchenwäldchens, wo eine klare Quelle und frischer Rasen zur Ruhe einlud, machten sie Halt. Georg stieg ab, und sein Führer zog aus seinem Sack ein gutes Mittagsmahl. Nachdem er das Pferd versehen hatte, setzte er sich zu den Füßen

bes Ritters und begann mit großem Appetit zuzugreifen.

Georg hatte seinen Hunger gestillt und betrachtete jetzt mit aufmerkssamem Auge die Gegend. Es war ein schönes, breites Thal, in welches sie hinabsahen. Ein kleines Flüschen eilte schnell durchhin; die Felder, wovon es begrenzt war, schienen gut und fleißig angebaut, eine freundliche Burg erhob sich auf einem Hügel am andern Ende des Thales, die ganze Gegend war freundlicher, als der Gebirgsstücken, über welchen sie gezogen waren.

"Es scheint, wir haben die Alp verlassen," sagte der junge Mann, indem er sich zu seinem Gefährten wandte. "Dieses Thal, jene Hügel sehen bei weitem freundlicher aus, als der Felsenboden und die öden Weideplätze, die wir durchzogen. Selbst die Luft weht hier milder und wärmer, als oben, wo uns die Winde oft so hart anfaßten."

und wärmer, als oben, wo uns die Winde oft so hart anfasten."
"Ihr habt recht geraten, Junker," sagte Hans, indem er die Reste ihrer Mahlzeit sorgfältig in den Sack legte; "diese Thäler gehören zum Unterland, und jenes Flüßchen, das Ihr sehet, strömt in den Reckar."

"Wie kommt es aber, daß wir so weit vom Bege ablenken?" fragte Georg. "Es kam mir schon oben im Gebirge vor, als hätten wir die alte Richtung verlassen, aber du wolltest nie darauf hören. Dieser Weg muß, so viel ich die Lage von Lichtenstein kenne, viel zu weit rechts führen."

"Nun, ich will es Euch jett sagen," antwortete der Bauer, "ich wollte Guch auf der Alp nicht unnötig bange machen, jett aber sind wir, so Gott will, in Sicherheit; denn im schlimmsten Fall sind wir feine vier Stunden mehr von Hardt, wo sie uns nichts mehr anhaben sollen."

"In Sicherheit?" unterbrach ihn Georg verwundert. "Wer foll uns etwas anhaben?"

"Gi, die Bündischen," erwiderte ber Spielmann. "Sie streifen auf der Alp, und oft waren ihre Reiter keine tausend Schritte mehr von uns. Mir für meinen Teil ware es nicht lieb gewesen, in ihre Hände zu sallen; denn sie sind mir, wie Ihr wohl wisset, gar nicht grün. Und auch Euch ware es vielleicht nicht ganz recht, gefangen por ben Herrn Truchses geführt zu werden."

"Gott soll mich bewahren!" rief der Junker. "Vor den Truchseß? Lieber lasse ich mich auf der Stelle tot schlagen. Was wollen sie denn aber hier? Es ist ja hier in der Nähe keine Feste von Württemberg, und du sagtest mir ja doch, sie könnten ungehindert

burchs Land gieben; wornach streifen fie benn?"

"Seht, Junker! es giebt überall schlechte Leute. Was ein rechter Württemberger ist, der läßt sich eher die Haut abziehen, als daß er den Herzog verrät, nach welchem die Bündler jetzt ein Treibjagen halten. Uber der Truchseß soll unter der Hand einen ganzen Haufen Gold dem versprochen haben, der ihn fängt. Er hat seine Reiter ausgeschickt, diese streisen jetzt überall, und die Leute sagen, es gebe einige unter den Bauern, die sich vom Gold blenden lassen und den Spürhunden alle Schluchten und Schlupfwinkel zeigen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Anmerk. <sup>1</sup> Seite 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ulerich beflagte sich mehreremale über die Nachstellungen seiner Feinde. Im Jahre 1531 soll ein für ihn von Dietrich Späth gedungener Meuchels mörder gefangen worden sein. Sattler Gesch. b. Herzoge. 3. Seite 47. Im Jahre 1536 wurde im Umt Dornstetten ein Jigeuner verhaftet, welcher aussagte, von Herzog Wilhelm in Bahern für Ermordung des Berzogs drei Gulden bekommen zu haben. C. Pfaff Geschichte I. 288. Ein Beweis, daß solche Versuche vorkamen.

"Nach bem Herzog sollen sie streifen? Der ist ja aus bem Lanbe geflohen, ober, wie andere sagen, in Tübingen auf seinem festen

Schloffe, wo ihn vierzig Ritter beschüten."

"Ja, die vierzig Sden sind dort," antwortete der Bauer mit schlauer Miene. "Auch des Herzogs Söhnlein, der Christoph, ist dort, das hat seine Richtigkeit; ob aber der Herzog selbst dort ist, weiß niemand recht. Im Vertrauen gesagt, wie ich ihn kenne, schließt er sich nur zur höchsten Not in eine Feste ein; er ist ein kühner, unruhiger Herr, und es ist ihm wohler in den Wäldern und Bergen, wenn es auch Gesahr hat."

"Den Berzog also suchen fie? Also mußte er bier in der Nähe

ein ?"

"Wo er ist, weiß ich nicht," erwiderte der Pseiser von Hardt, "und ich wollte wetten, dies weiß niemand, als Gott; aber wo er sein wird, weiß ich," setzte er hinzu, und es schien Georg, als ob ein Strahl von Begeisterung aus dem Auge dieses Mannes breche, "wo er sein wird, wenn die Not am höchsten ist, wo seine Getreuen sich zu ihm sinden werden, wo manche treue Brust zur Mauer werden wird, um den Herrn in der Not gegen die Bündler zu schützen. Denn ist er auch ein strenger Herr, so ist er doch ein Württemberger, und eine schwere Hand ist uns lieber, als die gleißenden Worte des Bahern und des Österreichers."

"Und wenn sie den unglücklichen Fürsten erkennen, wenn sie auf ihn stoßen? Hat er nicht seine Gestalt verhüllt und unkenntlich gemacht? Du hast mir einmal sein Gesicht beschrieben, und ich glaube ihn beinahe vor mir zu sehen, besonders sein gebietendes, glänzendes

Auge. Aber wie ist feine Gestalt?"

"Er mag kaum acht Jahre älter sein, als Jhr," entgegnete jener; "er ist nicht so groß als Jhr, aber in vielem Euch ähnlich an Gestalt; besonders, wenn Jhr zu Pferde saßet, und ich hinter Euch ging, da gemahnte es mich oft, und ich dachte: so, gerade so

fah ber Bergog aus in ben Tagen feiner Berrlichkeit."

Georg war aufgestanden, um nach seinem Pferde zu sehen; die Worte des Bauern hatten ihn um seine Sicherheit besorgt gemacht, und er sah jetzt erst ein, wie thöricht er gehandelt, in diesem Kriegsstrudel sich durch ein offupiertes Land stehlen zu wollen. Es wäre ihm höchst unangenehm gewesen, in diesem Augenblicke gefangen zu werden; zwar konnte er nach seinem Gide reisen, wohin er wollte, wenn er nur in den nächsten vierzehn Tagen keinen thätlichen Anteil an dem Kampse gegen den Bund nahm; aber er sühlte, welch nachteiliges Licht es dennoch auf ihn wersen müßte, in dieser Gegend, so weit von dem Weg nach seiner Heimat, aufgegriffen

ju werden und bagu noch in Gefellschaft eines Mannes, ber ben Bundesoberften fehr verdächtig, fogar gefährlich geschienen hatte. Umzukehren war keine Möglichkeit, denn es ließ sich beinahe mit Gewißheit annehmen, daß die Bundestruppen bereits die ganze Breite der Alp eingenommen hatten; das Sicherste schien, sich zu beeilen, über die außerften Boften bes Beeres hinaus zu kommen; man hatte bann bie Gefahr im Ruden, bor und neben fich aber freie Bahn.

Das sonst so muntere Tier, das seinen Herrn über diese Gefahren hinaus tragen sollte, hing die Ohren; die große Gile und die ermubenden, fteinichten Fugpfade hatten feine Kraft gefcmacht; ju feinem großen Berbruß bemerkte Georg fogar, bag es auf bem linken Borderfuß nicht gerne auftrete, was nach einem achtstündigen Weg über scharfe, ectige Felsen nicht zu verwundern war. Der Bauer bemerkte die Verlegenheit des Junkers; er untersuchte das Tier und riet, es noch einige Stunden fteben zu laffen, gab aber zugleich ben Troft, er sei ber Gegend so fundig, daß fie eine große Strecke in ber Nacht gurudlegen fonnten.

## XIV.

Es ziehen vom Schwabenbunde Die Zäger durchs Gefild. Sie spüren in die Runde Nach einem Fürstenwild. G. Schwab.

Der junge Mann ergab sich in sein Schicksal und suchte Zerstreuung in der lieblichen Aussicht, die sich noch bei weitem herrlicher seinen Augen öffnete, als ihn der Bauer etwa fünfzig Schritte höher geführt hatte. Sie standen auf einer Felsenecke, die einen schönen Ausläufer der schwäbischen Alp begrenzte. Ein ungeheures Panorama breitete sich vor den erstaunten Blicken Georgs aus, so überraschend, von so lieblickem Schmelz der Farben, von so erhabener Schönheit, daß seine Blicke eine geraume Zeit wie entzückt daran hingen. Und wirklich, wer se mit reinem Sinn für Schönheiten der Natur, ohne himmelhobe Alpen, ohne Thäler wie das Atheingau zu suchen, die schwählsche Alp bestiegen hat, der wird die Erinner-

ung eines folden Unblids zu ben lieblichften gablen.

Man benke sich eine Kette von Gebirgen, die von der weitesten Entsernung, dem Auge kaum erreichbar, durch alle Farben einer herrlichen Beleuchtung, von sanstem Grau, durch alle Nüancen von Blau, am Horizont sich hinzieht, bis das dunkse Grün der näher liegenden Berge mit seinem sansten Schmelz die Kette schließt. Auf diesen Gipfeln eines langen Gebirgsrückens erkennt das Auge Schlösser und Burgen ohne Zahl, die wie Mächter auf diese Höhen sich lagern und über das Land hinschauen. Jetzt sind ihre Türme zerfallen, ihre stattlichen Thore sind gebrochen, den tiesen Burggraben süllen Trümmer und Moos, und die Hallen, in welchen sonst bem Felsen von Beuren stand, ragten ihrer viele noch selt und herrlich; sie breiteten sich wie eine undurchbrochene Schar gewaltiger Männer zwischen den Heldengestalten von Stausen und Hohenzollern aus.

"Gin berrliches Land, Diefes Burttemberg!" rief Georg, indem sein Auge von Sügel zu Sügel schweifte. "Wie fühn, wie erhaben biefe Gipfel und Bergwande, biefe Felfen und ihre Burgen! Und wenn ich mich dorthin wende gegen die Thäler des Neckars, wie lieblich jene fanften Sügel, jene Berge mit Obst und Wein besett, jene fruchtbaren Thäler mit Bachen und Aluffen, dazu ein milter

Simmel und ein guter, fraftiger Schlag von Menschen!"

"Ja," fiel ber Bauer ein, "es ist ein schönes Land; boch hier oben will es noch nicht viel sagen, aber was so unter Stuttgart ift, bas mabre Unterland, Berr! ba ift es eine Freude, im Sommer ober Herbst am Neckar hinab zu wandeln; wie da die Felder so icon und reich stehen, wie der Weinftock fo dicht und grun die Berge überzieht, und wie Nachen und Aloke ben Neckar binauf= und hinabfahren, wie die Leute fo fröhlich an der Arbeit find, und die schönen Madchen singen wie die jungen Lerchen!"

"Wohl sind jene Thäler an der Rems und dem Neckar schöner," entgegnete Georg, "aber auch dieses Thal zu unfern Rußen, auch Diese Höhen um uns ber haben einen eigenen stillen Reiz. Wie beifen jene Burgen auf ben Sügeln, sprich, wie beißen jene fernen

Berge?"

Der Bauer überblickte sinnend die Gegend und zeigte auf die hinterste Bergwand, die, dem Auge kaum noch sichtbar, aus den Nebeln ragte. "Dort hinten, zwischen Morgen und Mittag, ift ber Rogberg; in gleicher Richtung berwärts, jene vielen Felfenzacen, find die Soben von Urach. Dort, mehr gegen Abend, ift Achalm; nicht weit davon, doch könnt Ihr ihn bier nicht sehen, liegt ber Kelsen von Lichtenstein."

"Dort also," sagte Georg stille bor sich bin, und sein Auge tauchte tief in die Nebel des Abends, "bort, wo jenes Wolfchen in der Abendröte ichwebt, dort ichlägt ein treues Herz für mich; jett auch steht fie vielleicht auf der Zinne ihres Felfens und sieht heruber in diese Welt von Bergen, vielleicht nach biesem Felsen bin. D, baß die Abendlüfte dir meine Gruße brachten, und jene rofigen Wolfen dir meine Nähe verfündeten!"

"Weiter hin, Ihr sehet boch jene scharfe Ede, das ist die Ted; unsere Herzoge nennen sich Bergoge von Ted, es ist eine gute, feste Burg; wendet Gure Blide hier gur Rechten, jener hohe, fteile Berg war einst die Wohnung berühmter Raifer, es ist Hohenstaufen."

"Aber wie heißt jene Burg, die hier junachit aus der Tiefe emporfteigt?" fragte der junge Mann; "fieh nur, wie fich die Sonne an ihren hellen weißen Wänden spiegelt, wie ihre Zinnen in goldenen Duft zu tauchen scheinen, wie ihre Türme in rötlichem Lichte erglänzen."

"Das ist Neuffen, Herr!" auch eine starke Feste, die dem Bunde

zu schaffen machen wird."

Die Sonne bes kurzen, schönen Märztages begann während bieses Zwiegesprächs der Wanderer hinab zu sinken. Die Schatten des Abends rollten dunkle Schleier über das Gebirge und verhüllten dem Auge die ferneren Gipsel und Höhren. Der Mond kam bleich herauf und überschaute sein nächtliches Gebiet. Nur die hohen Mauern und Türme von Neuffen rötete die Sonne noch mit ihren letzten Strahlen, als sei dieser Felsen ihr Liebling, von welchem sie ungerne scheide. Sie sank, auch diese Mauern hüllten sich in Dunkel, und durch die Wälder zog die Nachtlust, geheimnisvolle Grüße slüsternd, dem heller strahlenden Mond entgegen.

"Jest ift die wahre Tageszeit für Diebe und für flüchtige Reisende, wie wir," sagte der Bauer, indem er des Junkers Pferd aufzäumte; "sei es noch um eine Stunde, so ist die Nacht kohlschwarz und dann soll uns, bis die Sonne wieder aufgeht, kein bündischer

Reiter ausspuren!"

"Glaubit bu, es habe Gefahr?" fragte Georg, indem er seine hand nach bem helm ausstreckte und das dunne Barett abnahm.

"Meinst du nicht, wir sollten uns besser mappnen?"

"Laßt hängen, Junker," rief ber Bauer lachend, "folch eine Sturmhaube ist an sich schon kalt und giebt in einer frischen Nacht nicht sehr warm; laßt immer Guer Barett sitzen; in dieser Gegend suchen sie ben Herzog nicht, und sollten sie kommen, wir zwei fürchten

ihrer viere nicht."

Der junge Mann ließ zögernd seinen schönen Helm am Sattelstnopf hängen; er schämte sich, weniger Mut zu zeigen, als sein Begleiter, der, unberitten, nur durch eine dunne lederne Mütze geschützt und mit einer einsachen Urt schlecht bewaffnet war. Er schwang sich auf. Sein Führer ergriff die Zügel des Rosses und schritt voran den Berg hinab.

"Du meinst also," fragte Georg nach einer Weile, "bis hieher

werden sich die bundischen Reiter nicht wagen?"

"Es ist nicht wohl möglich," antwortete der Pfeifer; "Neuffen ist ein starkes Schloß und hat gute Besatzung; sie werden es zwar in kurzer Zeit mit Heeresmacht belagern, aber Gesindel, wie die Handvoll Reiter des Truchseß, wagt sich doch nicht in die Nähe einer feindlichen Burg."

"Schau, wie hell und schön der Mond scheint!" rief der Jüngling, der, noch immer erfüllt von dem Anblick auf dem Berge, die

wunderlichen Schatten ber Wälder und Höhen, die heuglanzenden Felsen betrachtete; "fieh, wie die Fenster von Neuffen im Mondlicht ichimmern!"

"Es ware mir lieber, er schiene heute nacht nicht," entgegnete sein Führer, indem er sich zuweilen besorgt umsah; "dunkle Nacht ware besser für uns, der Mond hat schon manchen braven Mann verraten. Doch für jetzt steht er gerade über dem Reissenstein, wo der Riese gewohnt hat; es kann nicht mehr lange dauern, so ist er binunter."

"Was schwatst du ba von einem Riefen, der auf dem Reiffenstein

aewohnt bat?"

"Ja, bort hat vor langer Zeit ein Riese gewohnt, das hat seine Richtigkeit; bort über bem Berg, gerade wo jest der Mond steht, liegt ein Schloß, das heißt der Reissenstein; es gehört jett den Helsensteinern; es liegt auf jähen Felsen, weit oben in der Luft und hat keine Nachbarschaft als die Wolken und bei Nacht den Mond. Geradeüber von der Burg, auf einem Berge, worauf jest der Heinenstein steht, liegt eine Höche, und darinnen wohnte vor Alters ein Riese. Er hatte ungeheuer viel Gold und hätte herrlich und in Freuden leben können, wenn es noch mehr Riesen und Riesinnen außer ihm gegeben hätte. Da siel es ihm ein, er wolle sich ein Schloß bauen, wie es die Ritter haben auf der Alp. Der Felsen gegenlüber schien ihm gerade recht dazu.

"Er selbst aber war ein schlechter Baumeister; er grub mit den Rägeln haushohe Felsen aus der Alp und stellte sie auf einander, aber sie fielen immer wieder ein und wollten kein geschicktes Schloß geben. Da legte er sich auf den Beurener Felsen und schrie ins Thal hinab nach Handwerkern; Zimmerleute, Maurer, Steinmeten, Schlosser, alles solle kommen und ihm helsen, er wolle gut bezahlen.

"Man hörte sein Geschrei im ganzen Schwabenland, vom Kocher hinauf bis zum Bobensee, vom Neckar bis an die Donau, und überall her kamen die Meister und Gesellen, um dem Riesen das Schloß zu bauen. — Neitet aus dem Mondschein, Junker, hieher in den Schatten; Euer Harnisch glänzt wie Silber und könnte leicht den Spürhunden in die Augen glänzen!

"Nun, um wieder auf den Riefen zu kommen, so war es luftig anzusehen, wie er vor seiner Söhle im Sonnenschein saß und über bem Thal drüben auf dem hoben Felsen sein Schloß bauen sah;

<sup>1</sup> Diese Sage ergählt G. Schwab, ber treue freundliche Wegweiser über bie schwähische Alp. Er hat sie in einer Romanze: "Der Bau bes Reissensteins" ber Nachwelt aufbewahrt.

die Meister und Gesellen waren flink an der Arbeit und bauten, wie er ihnen über das Thal hinüber zuschrie; sie hatten allerlei fröhlichen Schwank und Kurzweil mit ihm, weil er von der Bauerei nichts verstand. Endlich war der Bau fertig, und der Riese zog ein und schaute aus dem höchsten Fenster aufs Thal hinah, wo die Meister und Gesellen versammelt waren, und fragte sie, ob ihm das Schloß gut anstehe, wenn er so zum Fenster herausschaue. Als er sich aber umsah, ergrimmte er, denn die Meister hatten geschworen, es sei alles fertig, aber an dem obersten Fenster, wo er heraussah, sehlte noch ein Nagel.

"Die Schlossermeister entschuldigten sich und sagten, es habe sich keiner getraut, vors Fenster hinaus in die Luft zu sitzen und den Nagel einzuschlagen. Der Riese aber wollte nichts davon hören, sondern zahlte den Lohn nicht aus, bis der Nagel einzgeschlagen sei.

"Da zogen sie alle wieder in die Burg, die wildesten Bursche vermaßen sich hoch und teuer, es sei ihnen ein Geringes, den Nagel einzuschlagen; wenn sie aber an das oberste Fenster kamen und hinausschauten in die Luft und hinab in das Thal, das so tief unter ihnen lag, und ringsum nichts als Felsen, da schüttelten sie den Kopf und zogen beschämt ab. Da boten die Meister zehnsachen Lohn, wer den Nagel einschlage, und es fand sich lange keiner.

"Nun war ein flinker Schlossergeselle dabei, der hatte die Tochter seines Meisters lieb, und sie ihn auch, aber der Later war ein harter Mann und wollte sie ihm nicht zum Weibe geben, weil er arm war. Der saßte sich ein herz und dachte, er könne hier seinen Schat verdienen oder sterben; denn das Leben war ihm entleibet ohne sie. Er trat vor den Meister, ihren Bater, und sprach: "Gebt Ihr mir Eure Tochter, wenn ich den Nagel einschlage?" Der aber gedachte seiner auf diese Art los zu werden, wenn er auf die Felsen hinabstürze und den Hals breche, und sagte ja.

"Der flinke Schlossergeselle nahm den Nagel und seinen Hammer, sprach ein frommes Gebet und schiefte sich an, zum Fenster hinaus zu steigen und den Nagel einzuschlagen für sein Mädchen. Da erhob sich ein Freudengeschrei unter den Bauleuten, daß der Riese vom Schlaf aufwachte und fragte, was es gebe, und als er hörte, daß sich einer gefunden habe, der den Nagel einschlagen wollte, kam er, betrachtete den jungen Schlosser lange und sagte: "Du bist ein brader Kerl und hast mehr Herz, als das Lumpengesindel da; komm, ich will dir helfen." Da nahm er ihn beim Genick, daß

es allen durch Mark und Bein ging, hob ihn zum Fenster hinaus in die Luft und sagte: "Jest hau' drauf zu! ich lasse bich nicht fallen."

"Und der Geselle schlug den Nagel in den Stein, daß er fest saß; der Riese aber füßte und streichelte ihn, daß er beinahe ums Leben tam, führte ihn zum Schloffermeister und sprach: "Diesem giebst bu bein Töchterlein." Dann ging er hinüber in feine Söhle, langte einen Gelbfack beraus und gablte jeden aus bei Beller und Pfennig. Endlich fam er auch an ben flinken Schloffergefellen; ju diesem fagte er: "Sett gebe beim, du berghafter Buriche, bole beines Meisters Töchterlein, und ziehe ein in biefe Burg, benn fie ift bein."

"Des freuten sich alle: ber Schlosser ging beim, und -"

"Borch! hörtest bu nicht bas Wiehern von Roffen?" rief Georg, bem es in der Schlucht, die sie durchzogen, ganz unheimlich wurde. Der Mond schien noch hell, die Schatten der Sichen bewegten sich, es rauschte im Gebüsch, und oft wollte es ihn bedünken, als sehe er dunkte Gestalten im Wald neben sich hergehen.

Der Pfeifer von Sardt blieb stehen, ungeduldig, daß ihn der Sunfer nicht bis jum Ende erzählen laffe: "Es tam mir vorbin auch so vor, aber es war der Wind, der in ben Gichen achat, und ber Schubu rief im Gebufch. Waren wir nur bas Wiefenthal noch hinüber, da ist es so offen und hell, wie bei Tag; jenseits fängt wieder der Wald an, da ist es bann bunkel und hat keine Not mehr. Gebt Gurem Braunen Die Sporen und reitet Trab über das Thal bin, ich laufe neben Guch ber."

"Warum benn jett auf einmal Trab?" fragte ber junge Mann. "Meinst bu, es habe Gefahr? Geftehe nur, nicht wahr, bu haft fie auch gefehen, die Geftalten im Bald, die neben uns berichlichen?

Glaubst du, es find Bündische?"

"Nun ja," flufterte ber Bauer, indem er sich umsah, "mir war es auch, als ob uns jemand nachschleiche; brum sputet Euch, daß wir aus bem verdammten Johlweg herauskommen, und dann im Trab über bas Thal hinüber, weiterbin hat es feine Gefahr."

Beorg machte fein Schwert loder in ber Scheibe und nahm die Bügel seines Rosses fraftiger in die Faust. Schweigend zogen sie bie Schlucht hinab, beleuchtet von so hellem Mondschein, daß ber junge Mann jeden Bug seines Gefährten erfennen fonnte und beutlich fah, bag er feine Urt auf die Schulter nahm und ein Meffer, bas er im Wams verborgen hatte, berauszog und in ben Gürtel itecfte.

Sie wollten eben am Ausgang des Hohlweges in das Thal einbiegen, ba rief eine Stimme im Gebuich: "Das ift ber Pfeifer

von Sardt! Drauf Gesellen, der dort auf dem Rog muß ber

Rechte fein!"

"Fliehet, Junker, fliehet!" rief sein treuer Führer und stellte sich mit seiner Art zum Kampfe bereit; doch Georg zog sein Schwert, und in demselben Augenblick sah er sich von fünf Männern angefallen, während sein Gefährte schon mit drei andern im Handgemenge war.

Der enge Hohlweg hinderte ihn, sich seiner Vorteile zu bedienen und zur Seite auszuweichen. Einer packte die Zügel seines Rosses, doch in demselben Augenblick traf ihn Georgs Klinge auf die Stirne, daß er ohne Laut niedersank; die andern, wütend gemacht durch den Fall ihres Genossen, drangen noch stärker auf ihn ein und riesen ihm zu, sich zu ergeben; aber Georg, obgleich er schon am Arm und Fuß aus mehreren Wunden blutete, antwortete nur durch Schwerthiebe.

"Lebendig ober tot," rief einer der Kämpfenden, "wenn der Herzog nicht anders will, so mag er's haben!" Er rief's, und in demfelben Augenblick sank Georg von Sturmfeder, von einem schweren Hieb über den Kopf getroffen, nieder. In tödlicher Ermattung schloß er die Augen, er fühlte sich aufgehoben und weggetragen und hörte nur das grimmige Lachen seiner Mörder, die über ihren Fang

ju triumphieren ichienen.

Nach einer kleinen Weile ließ man ihn auf den Boden nieder, ein Reiter sprengte heran, saß ab und trat zu denen, die ihn getragen hatten. Georg raffte seine letzte Kraft zusammen, um die Augen noch einmal zu öffnen, — er sah ein unbekanntes Gesicht, das sich über ihn beugte. "Was habt ihr gemacht?" hörte er rusen, dieser ist es nicht, ihr habt den Falschen getroffen. Macht, daß ihr fortstommt, die von Neuffen sind uns auf den Fersen." Matt zum Tode schloß Georg sein Auge, nur sein Ohr vernahm wilde Stimmen und das Geräusch von Streitenden, doch auch dieses zog sich serne; seuchte Kälte drang aus dem Boden des Wiesenthales und machte seine Glieder erstarren, aber ein süßer Schlummer senkte sich auf den Verwundeten herab, und mit dem letzten Gedanken an die Geliebte entschwanden seine Sinne.

# 3 weiter Teil.

## T.

Von vieler Burgen Walle Des Bundes Sahnen webn. Die Städte huld'gen alle, Rein Schloß mag widerstehn, Rur Tübingen, die Tefte, Beripricht noch Wehr und Trut.

Schwab.

Mit Macht war der schwäbische Bund in Württemberg eingedrungen, von Tag zu Tag gewann er an Boden, von Woche zu Woche wurden seine Beere furchtbarer. Zuerst war nach langer, mutiger Gegenwehr ber Söllenstein, das feste Schloß von Beibenheim, Ein tapferer Mann, Stephan von Lichow, hatte bort befehligt; aber mit seinen paar Feldschlangen, mit einer Handvoll Anechte konnte er den Tausenden des Bundes und der Rriegskunft eines Frondsbergs nicht widersteben. Bald nachher fiel Göppingen. Nicht minder tapfer, als der von Lichow, hatte fich Philipp von Rechberg gewehrt, hatte sogar für sich und seine Knechte freien Abzug erfochten; aber das Schickfal des Landes vermochte er nicht abzutvenden. Teck, damals noch eine ftarke, feste Burg, fiel durch Unvorsichtigkeit der Besatzung; am mutigsten hielt sich Möckmühl; es schloß einen Mann in seinen Mauern ein, der sich allein mit zwanzig der Belagerer geschlagen hätte; sein eiferner Wille war oft nicht minder schwer als seine eiserne Sand auf ihnen gelegen. Much diese Mauern wurden gebrochen, und Got von Berlichingen fiel in bes Bundes Sand. Much Schorndorf konnte ben Ranonen

Georgs von Frondsberg nicht widerstehen; es war die festeste Stadt

gewesen; mit ihr fiel bas Unterland.1

So war nun ganz Württemberg bis herauf gegen Kirchheim in ber Bündischen Gewalt, und der Bahern Herzog brach mit seinem Lager auf, um mit Ernst an Stuttgart zu gehen. Da famen ihm Gefandte entgegen nach Denkendorf, Die um Gnade flehten. Sie burften zwar nicht wagen, vor dem erbitterten Feind ihren Berzog zu entschuldigen; aber sie gaben zu bedenken, daß ja er, die Ursache bes Krieges, nicht mehr unter ihnen sei, daß man nur gegen seinen unichuldigen Knaben, ben Prinzen Christoph, und gegen bas Land Krieg führe. Aber vor ber ehernen Stirne Wilhelms von Babern, vor den habgierigen Bliden der Bundesglieder fanden diefe Bitten feine Gnade. Ulerich habe diefe Strafe verdient, gab man gur Untwort, bas Land habe ihn unterftütt, also mit gefangen, mit gehangen; — auch Stuttgart mußte seine Thore öffnen. Aber noch war der Sieg nichts weniger als vollständig; der

größte Teil des Oberlandes hielt noch zu dem Herzog, und es ichien nicht, als ob er sich auf den ersten Aufruf ergeben wolle. Dieses höher gelegene Gebirgsland wurde von zwei festen Plätzen, Urach und Tübingen, beherrscht; so lange diese sich hielten, wollten auch die Lande umher nicht abfallen. In Urach hielt es die Bürgerschaft mit dem Bunde, die Besatzung mit dem Herzog. Es fam zum Handgemenge, worin ber tapfere Kommandant erstochen wurde; die Stadt ergab sich ben Bündischen.

Und so war in der Mitte des April nur Tübingen noch übrig; boch dieses hatte der Bergog ftark befestigt, bort waren seine Kinder und bie Schäte seines Saufes; bem Kern bes Abels, vierzig madern, fampf= geübten Rittern, und zweihundert der tapferften Landeskinder war das Schloß anvertraut. Diese Feste war stark, mit Kriegsvorräten wohl versehen, an ihr hingen jett die Blicke der Württemberger; benn aus diesen Mauern war ihnen schon manches Schöne und Herrliche hervorgegangen, von diefen Mauern aus konnte bas Land wieder bem angestammten Fürsten erobert werden, wenn es sich fo lange hielt, bis er Entsatz berbeibrachte. Und dorthin wandten fich jett die Bundischen mit aller Macht. Ihrer Gewappneten Schritte tonten burch ben Schonbuch, die Thaler bes Neckars gitterten unter dem Sufichlag ihrer Roffe; auf den Keldern zeigten

<sup>1</sup> Ausführlicher beschreibt diese Operationen bes Bundes Cattler in seiner Geschichte b. Herz. v. W. II. § 6 u. f. w. Man vergleiche hierüber auch die Gefch, bes herrn von Frondsberg. Bies Buch, und Friedrich Strumphart von Kannstadt Chronif ber gewaltsamen Berjagung bes Bergogs Ulerich. 1534, und Spener Histor, Germ, universal, Q. III, C. 4, 23.

tiefe Spuren, wohin die schweren Feldschlangen, Falkonen und Bombarden, die Rugel- und Bulbermagen, der gange furchtbare

Apparat einer langen Belagerung gezogen war.

Diese Fortschritte bes Krieges hatte Georg von Sturmfeber nicht gesehen. Gin tiefer, aber suger Schlummer hielt wie ein machtiger Rauber seine Sinne viele Tage lang gefangen; es war ihm in biesem Zustand wohl zu Mut, wie einem Kinde, das an dem Bufen seiner Mutter schläft, nur hin und wieder die Augen ein wenig öffnet, um in eine Welt zu bliden, die es noch nicht kennt, um fie bann wieder auf lange zu verschließen. Schone beruhigende Träume aus besseren Tagen gautelten um sein Lager, ein milbes, seliges Lächeln zog oft über sein bleiches Gesicht und tröstete die, welche mit banger Erwartung seiner pflegten. Wir wagen es, ben Leser in die niedere Hütte zu führen, die

ibn aastfreundlich aufgenommen hatte, und zwar am Morgen bes

neunten Tages, nachdem er verwundet worden war.

Die Morgensonne dieses Tages brach sich in farbigen Strahlen an den runden Scheiben eines kleinen Fensters und erhellte das größere Gemach eines dürftigen Bauernhauses. Das Geräte, womit es ausgestattet war, zeugte zwar von Armut, aber von Reinlichkeit und Sinn für Ordnung. Ein großer eichener Tisch stand in einer Ecke des Zimmers, auf zwei Seiten von einer hölzernen Bank umgeben. Ein geschnitzter, mit hellen Farben bemalter Schrein mochte ben Conntagestaat ber Bewohner, oder icone, felbstgesponnene Leinwand enthalten; bas bunkle Getäfel ber Banbe trug ringsum ein Brett, worauf blante Rannen, Becher und Platten von Binn, irdenes Gefchirr, mit finnreichen Reimen bemalt, und allerlei mufifalische Inftrumente eines längst verfloffenen Jahrhunderts: als Zimbeln, Schalmeien und eine Zither aufgestellt waren. Um ben großen Rachelofen, ber weit vorsprang, waren reinliche Linnen zum Trodinen aufgehängt, und sie verdeckten beinabe bem Auge eine große Bettstelle mit Gardinen von großgeblumtem Gewebe, Die im hinterften Teile ber Stube aufgestellt war.

Un biesem Bette saß ein schönes, liebliches Kind von etwa sechzehn bis siebzehn Jahren. Sie war in jene malerische Bauern= tracht gekleidet, Die sich teilweise bis auf unsere Tage in Schwaben erhalten hat. Ihr gelbes haar war unbedeckt und fiel in zwei langen, mit bunten Bändern burchflochtenen Zöpfen über den Rucken hinab. Die Sonne hatte ihr freundliches, rundes Gesichtchen etwas gebräunt, doch nicht so sehr, daß dadurch das schöne jugendliche Not auf der Wange verdunkelt worden wäre; ein munteres blaues Muge blidte unter ben langen Wimpern hervor. Weiße, faltenreiche Ürmel bebeckten bis an die Hand den schönen Arm, ein rotes Mieder, mit filbernen Ketten geschnürt, mit blendend weißen, zierlich genähten Linnen umgeben, schloß eng um den Leib; ein kurzes schwarzes Nöckchen siel kaum dis über die Kniee herunter; diese schwarze noch eine blanke Schürze und schnee-weiße Zwickelstrümpse mit schönen Kniedändern wollten beinahe zu stattlich aussehen zu dem dürftigen Gemach, besonders da es Werktag war.

Die Kleine spann emsig feine glänzende Fäben aus ihrer Kunkel, zuweilen lüftete sie die Gardinen des Bettes und warf einen versstohlenen Blick hinein; doch schnell, als wäre sie auf bösen Wegen erfunden worden, schlug sie die Vorhänge wieder zu und strich die Falten glatt, als sollte niemand merken, daß sie gelauscht habe.

Falten glatt, als sollte niemand merken, daß sie gelauscht habe. Die Thür ging auf, und eine runde, ältliche Frau, in derselben Tracht wie das Mädchen, aber ärmlicher gekleidet, trat ein. Sie trug eine dampfende Schüssel Suppe zum Frühstück auf und stellte Teller auf dem Tische zurecht. Indem siel ihr Blick auf das schöne Kind am Bette, sie staunte sie an, und wenig hätte gesehlt, so ließ sie den Krug mit gutem Upfelwein fallen, den sie eben in der Hand hielt.

"Was fällt der aber um Gottes Willa ei', Bärbele?" sagte sie, indem sie den Krug niedersetzte und zu dem Mädchen trat, "was fällt der ei', daß de am Wertich da nuia rauta Rock zum Spinna anziehst? und au 's nui Mieder hot se an, und, ei daß di! — au a silberne Kette! und en frischa Schurz, und Strümp no so mir nig dir nig aus em Kasta reißa? Wer wird denn en solcha Hochmut treiba, du dummes Ding, du? Woißt du net, daß mer arme Leut sind? und daß du es Kind voma onglückliche Mann bist? —"

Die Tochter hatte geduldig die ereiserte Frau ausreden lassen; sie schlug zwar die Augen nieder, aber ein schelmisches Lächeln, das über ihr Gesicht flog, zeigte, daß die Straspredigt nicht sehr tief gehe. "Ei, so lasset lich doch b'richta," antwortete sie, "was schadet's denn dem Rock, wenn i ihn au amol ama christliche Wertich anhan? An der silberna Kette wird au nig verderbt, und da Schurz kann i jo wieder wäscha!"

"So? als wemma et immer gnuag z'wäscha und z'puta hätt? So sag mer no, was ist benn in de g'fahra, daß de so strählst und schoa machst?"

"Ah was!" flüsterte das errötende Schwabenkind, "wisset Er benn net, daß heut der acht Tag ist? Hot et der Atti g'sait, ber

Junfer werd' am beutige Morga verwacha, wenn fei Tränkle

auete Wirfing hab? Und bo banne eba benft -"

"Jit's um bui Zeit?" entgegnete die Hausfrau freundlicher. "Da host wärle reacht; wenn er verwacht und sieht älles so schluttig und schlampich, so ist's et guot und könnt Verdruß gä beim Atte. Ih sieh au aus wia na Drach. Gang, Bärbele, hol mer mei schwarz Wammes, mei rauts Miader und en frischa Schurz."
"Aber Muater," gab die Kleine zu bedenken, "Er wendt Uich

"Aber Muater," gab die Kleine zu bedenken, "Er wendt Uich doch et do anthau wölla? Wenn der Junker jett no grad verwacha thät! Ganget lieber uffe, und theant Uich droba an, i bleib derweil

bei em."

"Da hast au reacht, Mäble," murmelte die Alte, ließ selbst das Frühstück stehen und ging, um sich in ihren Butz zu werfen. Die Tochter aber öffnete das Fenster der frischen, erquickenden Morgensluft, sie streute Futter auf den breiten Sims, viele Tauben und Sperlinge slogen heran und verzehrten mit Gurren und Zwitschern ihr Frühstück; die Lerchen in den Bäumen vor den Fenstern antworteten in einem vielstimmigen Chorus, und das schone Mädchen sah, von der Morgensonne umstrahlt, lächelnd ihren kleinen Kostgängern zu.

In biesem Augenblick öffneten sich bie Garbinen bes Bettes, ber Ropf eines ichonen, jungen Mannes fah heraus; wir kennen

ihn, es ift Georg.

Ein leichtes Not, der erste Bote wiederkehrender Gesundheit, lag auf seinen Wangen, sein Blick war wieder glänzend, wie sonst, sein Arm stemmte sich fräftig auf das Lager. Erstaunt blickte er auf seine Umgebungen; dieses Zimmer, diese Geräte waren ihm fremd, er selbst, seine ganze Lage kamen ihm ungewohnt vor. Wer hatte ihm diese Binde um das Haupt gebunden? Wer hatte ihn in dieses Bett gelegt? Es war ihm wie einem, der mit fröhlichen Brüdern eine Nacht durchjubelt, die Besinnung endlich verloren hat und auf einem fremden Lager auswacht.

Lange sah er bem Mädchen am Fenster zu; dieses Bild, das erste, das ihm bei seinem Erwachen aus langem Schlafe entgegentrat, war so freundlich, daß er das Auge nicht davon abwenden konnte; endlich siegte die Neugierde, über das, was mit ihm vorgegangen war, gewisser zu werden; er machte ein Geräusch, indem er die Gardinen des Bettes noch weiter zurückschlug.

Das Mädchen am Fenster schien zusammenzuschrecken; sie wandte sich um, über ein schönes Gesicht flog ein brennendes Rot, freundsliche, blaue Augen staunten ihn an; ein roter lächelnder Mund

schien vergebens nach Worten zu suchen, den Kranken bei seiner Rückkehr ins Leben zu begrüßen. Sie faßte sich und eilte mit kurzen Schrittchen an das Bette, doch machte sie unterwegs mehrere Male Halt, als besinne sie sich, ob er denn wirklich wieder aufgewacht sei, ob es sich auch schieke, daß sie zu ihm trete, da er jetzt wieder lebe wie ein anderer Mensch.

Der junge Mann, nachdem er der Berlegenheit des schönen jungen Kindes lächelnd zugesehen hatte, brach zuerst das Stillschweigen.

"Sag' mir, wo bin ich? Wie fam ich hieher?" fragte Georg. "Wem gehört dieses Haus, worin ich, wie mir scheint, aus einem

langen Schlaf erwacht bin?

"Sind Er wieder ganz bei Uich?" rief das Mädchen, indem sie vor Freude die Hände zusammenschlug. "Ach, Herr Jeses! wer hett' des denkt? Er gudet vin doch au wieder g'scheit an und et so duselig, daß oims ällemol angst und bang wora ist."

"Ich war also frank?" forschte Georg, ber bas Ibiom bes Mädchens nur zum Teil verstand. "Ich lag einige Stunden ohne

Bewußtfein?"

"Ei, wie schwätzet Er boch!" ficherte bas hübsche Schwabenkind und nahm bas Ende bes langen Zopschandes in den Mund, um das laute Lachen zu verbeißen; "a paar Stund, saget Er? Heut nacht wird's g'rad nei Tag, daß se Uich brocht hent."

Der Jüngling staunte sie mit ernsten Bliden an. Neun Tage, ohne zu Marien zu kommen! Zu Marien? Mit diesem himmlischen Bilbe kehrte wie mit einem Schlag seine Erinnerung wieder; er erinnerte sich, daß er vom Bunde sich loszesagt, daß er sich entschlossen habe, nach Lichtenstein zu reisen, daß er über die Alp auf geheimen Wegen gezogen sei, daß — er und sein Führer überfallen, vielleicht gefangen wurden. "Gefangen?" rief er schmerzlich. "Sage, Mädchen, bin ich gefangen?"

Diese hatte mit wachsender Angst gesehen, wie sich die klaren Blicke des jungen Ritters versinstert hatten, wie seine freundlichen Züge ernst, beinahe wild wurden; sie glaubte, er salle in jenen schrecklichen Zustand zurück, wo er, vom Wundsieber hart angefallen, einige Stunden lang gerast hatte, und der schwermütige Ton seiner Frage konnte ihre Furcht nicht mindern. Unschlüssig, ob sie bleiben oder um Hilfe rusen solle, trat sie einen Schritt zurück.

Der junge Mann glaubte in ihrem Schweigen, in ihrer Ungst die Bestätigung seiner Frage zu lesen. "Gefangen, vielleicht auf lange, lange Zeit," dachte er, "vielleicht weit von ihr entfernt, ohne Hoffnung, ohne den Trost, etwas von ihr zu wissen!" Sein Körper

war noch zu erschöpft, als bag er ber trauernben Seele wiberstanden

batte; eine Thrane stahl fich aus bem gefenkten Muge.

Das Mädden sah diese Thräne, ihre Angst löste sich augenblicklich in Mitseiben auf, sie trat näher, sie setze sich an sein Bett, sie wagte es, die herabhängende Hand des Jünglings zu ergreisen. "Er müesset et greina," sagte sie; "Euer Gnada sind jo jetzt wieder g'sund, und — Er kennet jo jetzt bald wieder fortreita," setze sie wehmütig lächelnd binzu.

"Fortreiten?" fragte Georg, "also bin ich nicht gefangen?"

"G'fanga? noi, g'fanga send Er net; es hätt zwar a paarmol sei fenne, wia dia vom schwäbischa Bund vorbeizoga send, aber mer hent llich allemol guet versteckt; der Bater hot g'sait, mer solla da Junker koin Menscha sehe lau."

"Der Bater?" rief ber Jungling; "wer ift ber gutige Mann?

Wo bin ich benn?"

"Sa, wo werbet Er fei?" antwortete Barbele, "bei aus fend Er

in Hardt."

"In Hardt?" Ein Blid auf die musikalisch ausstaffierten Wände gab ihm Gewißheit, daß er Freiheit und Leben jenem Manne zu danken habe, der ihm wie ein Schutgeist von Marien zugesandt war. "Also in Hardt? Und dein Bater ist der Pfeifer von Hardt? Richt wahr?"

"Er bots et gern, wemmer em so ruaft," antwortete bas Mädchen; "er ist freili sei's Zoiches a Spielma, er hairt's am gernsta, wemmer Hans zua nem sait."

"Und wie fam ich benn hieher?" fragte jener wieder.

"Ja wiffet Er benn au gar foi Wortle meh?" lächelte bas hubsche Rind und bediente sich bes Zopfbandes. Sie erzählte, ihr Bater fei icon feit einigen Wochen nicht zu Saufe gewesen, ba fei er einesmals vor neun Tagen in ber Nacht an das Haus gekommen und habe ftark gepocht, bis fie erwacht fei. Sie habe feine Stimme erkannt und sei binabaeeilt, um ihm zu öffnen. Er sei aber nicht allein gewesen, sondern noch vier andere Männer bei ihm, die eine mit einem Mantel verdectte Tragbahre in die Stube niedergelassen haben. Der Later habe ben Mantel zurückgeschlagen und ihr besohlen, zu leuchten; fie fei aber heftig erschrocken, benn ein blutender, beinahe toter Mann sei auf der Bahre gelegen. Der Bater habe ihr befohlen, bas Zimmer ichnell zu warmen, inbeffen habe man ben Berwundeten, ben sie seinen Rleidern nach für einen vornehmen herrn erkannt habe, auf bas Bett gebracht. Der Bater habe ihm feine Bunden mit Kräutern verbunden, habe ihm dann auch felbst einen Trank bereitet, benn er verstehe fich trefflich auf die Arzneien für Tiere

und Menschen. Zwei Tage lang feien fie alle beforgt gewesen, benn ber Junker habe geraft und getobt; nach dem zweiten Tränklein aber sei er stille geworden, der Bater habe gesagt, am achten Morgen werbe er gefund und frisch erwachen, und wirklich fei es auch fo eingetroffen.

Der junge Mann hatte mit wachsendem Erstaunen der Rede bes Madchens quaebort. Er botte fie fo oft unterbrechen muffen, wenn er ihre zierlichen Ausdrucke nicht recht verftand, oder wenn fie in ihrer Rede abschweifte, um die Rräuter ju beschreiben, woraus ber Bfeifer von Sardt feine Arzneien bereitet batte.

"Und bein Bater," fragte er fie, "wo ift er?"

"Was wiffet mir, wo er ift!" antwortete fie ausweichend, boch als befinne fie fich eines Befferen, fette fie bingu: "Uich fammes jo faga, denn Ihr mueffet gut Freund fei mit em Bater. Er ift nach Lichtaitoi."

"Nach Lichtenstein?" rief Georg, indem sich seine Wangen höber

färbten. "Und wann kommt er zurück?"

"Ja er sott schau seit zwoi Tag do sei, wie ner g'sait hot. Wennem no nir a'scheha ift. D'Leut saget, die bundische Reiter

baffenem uff."

Nach Lichtenstein — borthin zog es ja auch ihn. Er fühlte sich fraftig genug, wieder einen Ritt ju magen und bie Berfaumnis ber neun Tage einzuholen. Seine nächste und wichtigste Frage war baher nach seinem Roß, und als er hörte, daß es sich ganz wohl befinde und im Ruhstall seiner Ruhe pflege, war auch der lette Rummer von ihm gewichen. Er dankte seiner holden Pflegerin für feine Wartung und bat fie um fein Wams und feinen Mantel. Sie batte längst alle Spuren von Blut und Schwerthieben aus ben iconen Gewändern vertilgt; mit freundlicher Geschäftigkeit nahm fie bie habe bes Junkers aus bem geschnitten und gemalten Schrein, wo fie neben ihrem Sonntagsschmuck geruht hatte. Lachelnd breitete fie Stud für Stud vor ihm aus und ichien fein Lob, daß fie alles jo schon gemacht habe, gerne zu hören; bann enteilte fie bem Gemach. um die frobe Botichaft, daß ber Junter gang genesen fei, ber Mutter zu verfündigen.

Db fie der Mutter auch gestanden, daß sie schon seit einer halben Stunde mit dem schönen freundlichen Berrn geplaudert habe, wiffen wir nicht. Wir haben aber Urfache, daran zu zweifeln, benn jene ältliche, runde Frau hatte Erfahrung aus ihrer Jugend und glaubte ihrem Töchterchen die Warnung nie genug wiederholen zu fönnen:

"Sie jolle sich wohl hüten, mit einem jungen Burschen länger als

ein Ave Maria lang zu fprechen.

#### II.

— Bas kummert's dich? Du fragst Nach Dingen, Mädchen, die dir nicht geziemen. Schiller.

Als die runde Frau und Bärbele von der Bodenkammer herabftiegen, war ihr erster Gang, nicht in das Gemach, wo ihr Gast war,
sondern nach der Rüche, und zwar aus zweierlei Gründen: einmal,
weil jett dem Gast ein kräftiges Habermus gekocht werden mußte,
und dann — von der Rüche ging ein kleines Fenster in die Stude,
dorthin stellte sich die Mutter, um die Mienen des Junkers zu rekog-

noszieren.

Bärbele stellte sich auf die Zehen und schaute ihrer Mutter über die Schulter durchs Fensterlein. Sie staunte, und ihr Herz pochte seit siedzehn Jahren zum erstenmal recht ungestüm, denn so hübsch batte sie sich doch den Junker nicht gedacht. Sie war zwar oft von seinem Unblick bis zu Thränen gerührt gewesen, wenn er mit starren Augen, ohne Bewußtsein, beinahe ohne Leben dalag. Seine bleichen, noch im Kamps mit dem Tode so schönen Jüge hatten sie oft angezogen, wie ein rührendes, erhabenes Bild den frommen Sinn einer Betenden anziehet; aber jetzt, sie fühlte es, jetzt war es was ganz anderes. Die Augen waren wieder gefüllt von schönem, mutigem Feuer; es wollte dem Bärbele auf den Zehen bedünken, als habe sie, so alt sie geworden, noch gar keine solche gesehen. Das Haar lag nicht mehr in unordentlichen Strängen um die schöne Stirne; es siel geordnet und reich auf den Nacken hinab.

Seine Wangen hatten sich wieder gerötet, seine Lippen waren so frisch wie die Kirschen an Petri und Paul; und wie ihn das seidengestickte Wams gut kleidete, und der breite weiße Halskragen, den er
über das Kleid herausgelegt hatte! Aber das konnte das Mädchen
nicht ergründen, warum er wohl immer auf eine aus weißer und
blauer Seide gestochtene Schärpe niedersah, so fest, so eifrig, als
wären geheimnisvolle Zeichen eingewoben, die er zu entzissern bemüht

sei. Ja, es kam ihr sogar vor, als drücke er die Feldbinde an das Herz, als führe er sie an die Lippen voll Andacht und Inbrunst, wie man Reliquien zu verehren pflegt.

Die runde Frau hatte indessen ihre Forschungen durch das Fensterlein vollendet. "'s ist a herr wie na Prinz," sagte sie, indem sie das Habermus umrührte. "Was er a Wams a hat! Dia herra 3'Stuagert kennet's et schöner hau. Was duet er no mit dem Fetza, won er in der Hand hot? Er guckt a jo schier ausenander! Es ist, ka sei, a bisle Bluat na komme, daß ens verzirnt."

"Noi, sell isch et," entgegnete Bärbele, die jetzt bequemer das Zimmer übersehen konnte; "aber wisset Er, Muater, wia mers fürskommt? Er macht so gar fuirige Auga druf na: sell es gwiß ebbes von seim Schat."

Die runde Frau konnte sich nicht enthalten, über die richtige Bermutung ihres Kindes etwas weniges zu lächeln, doch schnell nahm sie ihre mütterliche Würde wieder zusammen, indem sie entgegnete: "A, was woist du von Schät! So na Kind wie du muaß gar a nix so denka! Gang jett weg vom Fensterle dort, lang mer sell häfele her. Der herr wird a fürnehms Fressa g'wohnt sei, i

muaß am a biste viel Schmalz in be Brei bauh!"

Bärbele verließ etwas empfindlich das Fenster. Sie wußte, daß sie ihrer Mutter nicht widersprechen dürse, aber diesmal hatte diese offenbar unrecht. Ging nicht das Mädchen schon seit einem Jahr in den Lichtsarz, wo von den Mädchen des Dorses über Schätzchen und Liebe viel gesprochen und gesungen wurde? Hatten nicht einige ihrer Gespielinnen, die wenige Wochen älter waren, als sie, schon jede einen erklärten Schatz, und sie allein sollte nicht davon sprechen, nicht einmal etwas davon wissen dürsen? Nein, es war recht unbillig von der runden Frau, ihrem Töchterlein, das, wenn sie sich auf die Zehen stellte, der Mutter über die Schulter sehen konnte, solche Wissenschaft gerade zu verbieten. Aber wie es zu geschehen psiegt, das Verbot reizt gewöhnlich zur übertretung, und Bärbele nahm sich vor, nicht eher zu ruhen, als die sie wisse, warum der junge Ritter mit so gar "fuirigen Augen" auf seine Feldbinde hinschaue.

Das Frühstück bes Junkers war indessen sertig geworben, es fehlte nichts mehr als ein Becher guten alten Weines. Auch dieser war bald herbeigebracht, denn der Pfeiser von Hardt war zwar ein geringer Mann, aber nicht so arm, daß er nicht für seierliche Gelegenheiten ein Fäßchen im Keller liegen hatte. Das Mädchen trug den Wein und das Brot, und die runde Frau ging in vollem

Sonntagsstaat, die Schüffel mit Sabermus in beiben Fäuften, ihrem holben Töchterlein poran in die Stube.

Es fostete ben jungen Mann nicht geringe Mühe, den vielen Knixen der Pfeifersfrau Einhalt zu thun. Sie hatte in ihrer Jugend einmal auf dem Schlosse zu Neussen gedient und wußte, was Lebensart war. Daher blieb sie mit der rauchenden Schüssel an ihrer eigenen Schwelle stehen, dis ihr der gestrenge Junker ernstlich befahl, vorzutreten. Die Tochter aber stand errötend hinter der runden Frau, und ihr verschämtes Gesicht ward nur auf Augenblicke sichtbar, wenn die Mutter sich recht tief verneigte. Auch sie machte die gehörige Anzahl Knixe, doch mochten sie nicht so ungemein ehrerbietig sein, denn sie hatte ja schon ein halb Stündchen mit ihm geplaudert.

Das Mädchen beckte jett den Tisch mit frischem Linnen, sette dem Junker das Habermus und den Wein an den Chrenplat in der Ede der Bank unter dem Kruzifir; dann steckte sie einen zierlich geschnitzten, hölzernen Löffel in das Mus. Er blieb aufrecht darin stehen, und es war dies ein gutes Zeichen, daß das Frühstück belikat bereitet sei. Als der Junker sich niedergelassen hatte, setzten sich auch Mutter und Tochter an den Tisch zu ihrem Suppennaps, doch in bescheidener Entsernung, und nicht, ohne das Salzsaß zwischen sich und ihren vornehmen Gast zu stellen. Denn so wollte es die Sitte in den guten alten Zeiten.

Georg hatte, während fie das Frühmahl verzehrten, Muße genug. die beiden Frauen zu betrachten. Er gestand fich, daß die Saus= ehre des Bfeifers von Sardt ein stattliche Frau fei, die vielleicht manchen weniger fühnen Mann als seinen Führer und Erretter unter Die Stelzen ihrer gewichtigen Schuhe (Pantoffeln hatte fie wohl nicht) gebracht hätte. Auch das Rind des Spielmanns dunkte ibm eine liebliche Dirne, und ein fo schöner Ropf, folche freundliche Mugen batten vielleicht in seinem Bergen einen nicht zu verachtenden Raum gewonnen, ware es nicht von einem Bilbe fcon gang erfüllt gewesen, ware nicht die Kluft so unendlich groß gewesen, welche Geburt und Verhältniffe gwischen ben Erben bes Namens Sturmfeder und bie geringe Tochter bes Pfeifers von Sardt befestigt hatten. Nichtsbestoweniger rubten seine Blicke mit Wohlgefallen auf ihren reinen, unschuldigen Zügen, und ware die runde Frau nicht mit ihrer Suppe zu beschäftigt gewesen, fo ware ihr wohl die Rote nicht entgangen, die auf den Wangen ihres Rindes aufstieg, wenn zufällig einer ihrer verstohlenen Blicke dem Auge des jungen Mannes begegnete.

"Der Napf ist leer, jest ift es Zeit zu schwagen." Diefer richtige Spruch galt auch hier, sobald das Tischtuch weggenommen war. Georg lagen vornehmlich zwei Dinge am Herzen: er mußte gewiß fein, wann der Pfeifer von Lichtenstein zurudkommen wurde, weil er nur seine Rachrichten über die Geliebte abwarten wollte, um bann sogleich zu ihr zu eilen; und zweitens war es ihm fehr wichtig, zu erfahren, two das heer des Bundes in diesem Augenblick stehe. über das erstere konnte er keine weitere Auskunft erhalten, als was ihm das Mädchen früher schon gesagt hatte. Der Bater sei etwa feit fechs Tagen abwefend, habe aber versprochen, am fünften Abend wieder hier zu sein, und fie erwarten ihn daher ftundlich. Die runde Frau vergoß Thränen, indem sie dem Junker flagte, daß ihr Mann, seitdem dieser Krieg begonnen, faum einige Stunden zu Haus gewesen sei. Er sei von früheren Zeiten ber schon als ein unruhiger Mann berüchtigt; jett murmeln die Leute auch wieder allerlei über ihn, und gewiß bringe er feine Frau und fein Kind burch sein gefährliches Leben noch in Unglud und Jammer.

Georg fuchte alle Troftgrunde bervor, um ihre Thranen zu ftillen; es gelang ihm wenigstens in so weit, daß sie ihm seine Fragen nach dem Bundesheer beantwortete.

"Ach Herr," sagte sie, "bes ist a Graus und a Jomer; 's ist grad, wie wenn der wild Jäger uf de Wolfa reitet und mit seine g'schpenstige Hund übers Land wegzieht. 'S ganz Unterland hent se schau, und jetzt goht's mit em bella Haufe ge Tibenga."

"So find die Festungen alle schon in ihrer Sand?" fragte Georg verwundert, "Göllenstein, Schorndorf, Göppingen, Ted. Urach?

Sind fie also schon eingenommen?

Alles hent fe. A Mann vo Schorndorf hot's g'fait, daß fe de Höllastoi, Schorndorf und Göppinga hent. Aber von Teck und Aurich fa e Nich gang gnau berichta, mer send jo koine drei, vier Stund davo." Sie erzählte nun, am britten April fei bas Beer vor Ted gezogen. Sie haben einen Teil des Fußvolks vor das eine Thor gesetzt und sich mit der Besatzung über die Ubergabe besprochen. Da feien alle Knechte zu diesem Thore geeilt und haben zugehört, und indeffen sei das andere Thor von den Feinden bestiegen Im Schloß Urach aber seien vierhundert herzogliche Fußtnechte gewesen. Diese habe die Bürgerschaft nicht in die Stadt laffen wollen, als der Weind anruckte. Es fei zum Gefecht zwischen ihnen gekommen, worin die Knechte auf den Markt gedrungen seien, dort aber sei der Bogt von einer Rugel getroffen und nachher mit

<sup>1</sup> Diefer Verrat von Teck fand wirklich also statt. Bergl. 3. B. Sattler II. § 7. Lichtenftein.

Hellebarden niedergestoßen worden. Die Stadt habe sich dem Bunde ergeben. "Es ist foi Wunder," schloß die runde Frau ihre Erzählung, "älle Burga und Schlösser nehme se ei; denn se hent lange Feldschlanga und Bombardierstuck, wo se Kugla draus schließet, graßer als mei Kops, daß elle Maura zema brecha, und älle Tirn

einfalla müaßet."

Georg fonnte nach diesem Berichte ahnen, daß eine Reise von Hardt nach Lichtenstein nicht minder gefährlich sein werde, als jener Ritt über die Allp, denn er mußte gerade die Linie zwischen Urach und Tübingen durchschneiden. Doch war Urach schon seit mehreren Tagen von dem Heere verlassen. Die Belagerung von Tübingen mußte notwendig viele Mannschaft erfordern, und so konnte Georg dennoch hoffen, daß keine eigentlichen Posten mehr den Strich Landes.

ben er zu burchreisen hatte, besetzt halten werden.

Mit Ungeduld erwartete er daher die Ankunft seines Führers. Seine Kopswunde war geheilt; sie war nicht tief gewesen, denn die Federn seines Baretts und sein dichtes Haar hatten dem Hiebe, der nach ihm geführt worden war, seine Schärse benommen; dech war der Schlag noch immer kräftig genug gewesen, um ihn auf so viele Tage des Bewußtseins zu berauben. Auch seine übrigen Wunden an Arm und Bein waren geheilt, und die einzige körperliche Folge sener unglücklichen Nacht war eine Mattigkeit, die er dem Blutverlust, dem langen Liegen und dem Wundsseber zuschrieb; doch auch diese schwand von Stunde zu Stunde, denn ein frischer Mut und sehnsüchtige Gedanken in die Ferne verjagten gar bald solche schlimmen Gäte.

Es gehörte übrigens biefer frische Mut und ein wenig jugendliche Neugierde bazu, ihm die langfam hinschleichenden Stunden erträglich zu machen. Es gehörte die muntere Tochter bes Bfeifers bazu, um ihn vergessen zu lassen, wie unerträglich lange ihr Bater auf sich warten lasse. Er jah hier, was er schon lange zu sehen gewünscht hatte, eine echt schwäbische Bauernwirtschaft. Wie brollig famen ihm ihre Sitten, ihre Sprache vor. Sein Franken, fo nabe es an Diefes Württemberg grenzte, hatte boch wieder einen andern Schlag von Leuten. Es beuchte ibm, seine Bauern seien pfiffiger, verschlagener, in manchen Dingen weniger roh als diese; aber die gutmütige Ehrlichkeit diefer Leute, die aus ihren Augen, aus ihrer Sprache, aus ihrem gangen Wesen hervorblitte, ihre muntere unverdroffene Arbeitsamkeit, ihre Reinlichkeit, die ihrer Armut ein ehrbares, jogar schmuckes Unfehen gab, dies alles machte, daß er zu fühlen glaubte, es haben diefe Leute als Menschen mehr inneren Behalt als die, welche er in seinen Gauen kennen gelernt hatte,

wenn sie auch in manchen Dingen nicht so viel Berschlagenheit

zeigten.

Bewundern mußte er auch die trauliche gutmütige Geschwätigseit des Mädchens. Die runde Frau mochte schmälen, wie sie wollte, mochte sie noch so oft ermahnen, den hohen Stand des Nitters zu bedenken, sie ließ es sich nicht nehmen, ihren Gast zu unterhalten, besonders da sie ihren geheimen Plan, zu ersorschen, od sie in Hinsicht auf die Feldbinde besser geraten habe, als die Mutter, noch nicht aufgegeben hatte. Sie hatte hierüber noch ihre ganz besonderen Gedanken: Als nämlich der Junker so gar krank gelegen, war sie in der Nacht noch lange ausgeblieben, um dem Vater Gesellschaft zu keisten, der am Bette des Verwundeten wachte; doch bald schliessie über ihrer Arbeit ein. Es mochte ungefähr zehn Uhr in der Nacht sein, da sie von einem Geräusch im Jimmer ausgeschreckt wurde. Sie sah einen Mann mit dem Vater angelegentlich sprechen; seine Züge entgingen ihr nicht, obgleich er sich in eine große Kappe gehüllt hatte; sie glaubte einen Diener des Ritters von Lichtenstein, der sich oof auf geheimnisvolle Weise zu dem Pseiser von Harbt gekommen war, und bei dessen Anwesenheit sie immer das Zimmer hatte verlassen müssen, in ihm zu erkennen.

Neugierig, endlich einmal zu hören, was dieser Mann bei dem Bater zu thun habe, schloß sie ihre Augen wieder sest zu; denn es war ihr wahrscheinlich, daß ihr Bater sie nur im Zimmer ließ, weil er sie für sest eingeschlasen hielt. Der Mann erzählte von einem Fräulein, die über eine gewisse Nachricht untröstlich sei. Sie habe den fremden Mann gedeten und gesteht, nach Hard zu gehen und Nachricht einzuziehen, sie habe geschworen, wenn er nicht gute Nachricht bringe, ihrem Later alles zu sagen und zur Pflege des Kranken selbst zu kommen. Solches hatte der Lichtensteiner heimlich gesprochen; der Later hatte darauf das Fräulein beklagt, hatte dem Boten den ganzen Zustand des Kranken geschildert und versprochen, daß er, sobald sich der Kranke gebessert habe, selbst kommen werde, um dem Fräulein diesen Trost zu bringen. Der fremde Mann hatte sodann dem Kranken ein Löcken von seinen langen Haaren abgeschnitten, es in ein Tuch geschlagen und unter dem Wams wohl verwahrt; darauf war er, dom Later geführt, aus der Stube gegangen, und kurz nachher hörte sie ihn bei Nacht

und Nebel wieder wegreiten.

Diese Begebenheit hatten die vielerlei Geschäfte der folgenden Tage bald wieder aus dem leichten, jugendlichen Sinn der Tochter des Pfeifers von Hardt verdrängt, sie erwachte aber jetzt aufs neue, aufgeregt durch das, was Bärbele durchs Küchenfenster gesehen hatte. Sie wußte, daß der Ritter von Lichtenstein eine Tochter habe, benn die Schwester des Spielmanns war ja ihre Amme. Und dieses Fräulein mußte es wohl sein, die den Lichtensteiner Knecht gesandt habe, um sich so angelegentlich nach dem Kranken zu erkundigen, die sogar selbst kommen wollte, um ihn zu pflegen.

Alle Sagen von liebenden Königstöchtern, von Rittern, die frank in Gefangenschaft gelegen und von holden Fräulein errettet wurden, alles, was über dieses Kapitel jemals in der traulichen Spinnstube erzählt worden war, — und es gab viele "grausige" Geschichten hierüber — kam ihr in das Gedächtnis. Sie wußte nun zwar nicht, wie es mit der Minne so vornehmer Leute beschaffen sei, aber sie dachte, es werde dem hohen Fräulein wohl ungefähr eben so ums Herz sein, wie den Mädchen von Kardt, wenn sie an einen schmucken Und in dieser Sinssicht kam ihr das Verhältnis, dem sie in Gedanken und sie verzigend vor, besonders dachte sie sich den Schmerz des Fräuleins auf ihrer fernen, hohen Burg recht grausam und rührend, wie sie nicht wisse, ob ihr Schatz lebendig oder tot sei, wie sie nicht zu ihm könne, um ihn zu sehen und zu pflegen.

Sie wußte ein Lied, das man oft im Lichtfarz fang; es hatte eine schöne Weise und fam ihr unwillfürlich auch jetzt in den Sinn;

es hieß:

"Wenn i im Bett lieg' und bi frank, Wer führt mir mein Schähle zum Tanz; Und wenn i im Grab lieg' und faule, Wer kuht no ibr Honigmaule?"

Thränen traten ihr in die sonst so fröhlichen Augen, als sie bedachte, wie leicht der Junker seinem Lieden hätte wegsterben können, und wie sie dann so einsam und ohne Liede gewesen wäre, und doch war sie gewiß recht schön und eines vornehmen reichen Ritters Kind. Doch ist nicht der Junker noch viel schlimmer daran? dachte das gutherzige Schwabenkind weiter; dem Fräulein hat ja der Later jetzt Nachricht von ihm gebracht, aber er, er wußte sa seit vielen Tagen kein Wörtchen von ihr; denn früher wußte er nichts von sich selben war, konnte er auch nichts wissen; darum hatte er wohl die Binde, die er gewiß von ihr hatte, so beweglich angeschaut und ans Herz und den Mund gedrückt? Sie nahm sich vor, ihm zu erzählen, was in jener Nacht vorgegangen sei; vielleicht ist es ihm doch ein Trost, dacht sie.

Georg hatte bemerft, wie bie frohliche Miene bes fpinnenden Barbeles nach und nach ernfter geworden war, wie fie über etwas

nachzusinnen schien, ja er glaubte sogar eine Thräne in ihrem Auge bemerkt zu haben. "Was hast du, Mädchen," fragte er, als die Mutter gerade das Zimmer verlassen hatte, "warum wirst du auf einmal so still und ernst, und netzest ja sogar beine Fäben mit Thränen?"

"Send den Ihr so lustig, Junker?" fragte Bärbele und sah ihm recht fest ins Auge; "i han gmoint, es sei vorig ebbes aus Eure Auga grollt, was selle Binde dort gnett hot. Sell hent Er gewiß vo Eurem Schäple, und jett thuet Nichs loid, daß Er et

bei er send."

Sie mochte nahe ans Ziel getroffen haben, benn ber junge Mann errötete tief über ihre Frage. "Du hast vielleicht recht," sagte er lächelnt, "boch bin ich beswegen nicht gar traurig, ich werbe sie bald wiedersehen."

"Uch, was des für a Freud sein wird in Lichtastoi!" entgegnete

Barbele mit einem ichelmischen Seitenblid.

Georg erstaunte; sollte ihr der Bater von dem Geheimnis seiner Liebe etwas gesagt haben? "In Lichtenstein?" fragte er sie, "was weißt du von mir und Lichtenstein?"

"Ud, i mags bem gnädigen Fraule wohl gönna, daß se wieder a mol a Freud hot; mer hot mer gsait, se bab rechschaffe g'jommert,

wie Er fo frant gwe fend."

"Gejammert, sagst du?" rief Georg, indem er aufsprang und zu ihr trat. "So wußte sie um meine Krankheit? D sprich, was weißt du von Marie? Kennst du sie? Was sagte der Later von ihr?"

"Der Later hot koi sterbes Wörtle zu mer gsait, und i wißt au net, daß es a Fraule von Lichtastoi geit, wenn et mei Bas ihr Amm war. Aber Er mueßet mers et übel nemma, Junker, dasse a bisselse ghorcht hau; gudet, des Ding ist so ganga." Sie erzählte dem Junker, wie sie hinter das Geheimnis gekommen sei, und daß der Bater, wahrscheinlich um guten Trost zu bringen, nach

Lichtenstein gegangen fei.

Georg wurde schmerzlich bewegt durch diese Nachricht; er hatte bis jest geglaubt, Marie werde die Nachricht seines Unfalls zugleich mit der tröstlichen Kunde seiner Genesung erhalten, und jest mußte er ersahren, daß sie mehrere bange Tage in Ungewißheit geschwebt habe, in der schrecklichen Ungewißheit, ob er nicht hier noch entdeckt werde, ob er gerettet werde, ob sie ihn je wiedersehen würde; er fannte ihr treues Herz, und wie lebhaft konnte er sich ihren Kummer benken! Wahrlich, sein eigenes Unglück schien ihm gering und nicht zu beachten, wenn er sich den Jammer des teuren Mädchens

vorstellte. Wie viel hatte sie in Ulm gelitten, wie schmerzlich war ihr der Abschied von ihm geworden; und kaum hatte ihr Herz wieder freier geatmet in dem Gedanken, daß er des Bundes Fahnen verlassen werde, kaum hatte sie ein wenig heiterer in die Zukunft gesehen, so kam ihr die Schreckensbotschaft von der tödlichen Wunde. Und dieses alles vor den Blicken des Vaters verschließen, diesen großen Schmerz allein tragen zu müssen, dei welcher sie Trost suchen kounte. Jeht fühlte er erst, wie notwendig es sei, schnell nach Lichtenstein zu eilen, und seine Ungeduld wurde zum Unmut, daß jener sonst fo kluge Mann gerade in diesen kostbaren Augenblicken so lange ausbleibe.

Das Mädchen mochte seine Gedanken erraten: "I sieh wohl, Er möchtet gern von es fort; wenn no der Later do wär, denn alloi sendet Er da Weg nach Lichtastoi net; Er send koi Witaberger, des merke an der Sproch, und do kennet Er leicht verirra. Wisset Er was? I lauf em Later entgege und mach, daß er bald kommt."

"Du wolltest ihm entgegengehen?" sagte Georg, gerührt von der Gutmütigkeit des Mädchens. "Weißt du denn, ob er schon in der Nähe ist? Bielleicht ist er noch stundenweit entsernt und in einer Stunde wird es Nacht!"

"Und wär's so Nacht, daß mer da Weg mit de Händ greisa müeßt, und müeßt i lausa bis Lichtastoi, i wetts gern dauh, Er kommet jo no bälder zu —". Errötend schlug sie die Augen nieder, denn trieb sie auch ihr gutes Herz, sich zum Liedesboten des Nitters anzubieten, so schwarte sie sich doch, jenes zarte Vershältnis, das ihr heute so klar, wie noch nie zuvor einleuchtete, zu berühren.

"Und willst du mir zulieb gehen bis Lichtenstein, so wäre es ja thöricht von mir, zurück zu bleiben und erst deinen Bater zu erwarten. Ich sattle geschwind mein Roß und reite neben dir her, und du zeigst mir den Weg, bis ich ihn nicht mehr verfehlen kann."

. Das Mädchen von Hardt schlug die Augen nieder und spielte mit dem langen Zopsband. "Aber es wird ja schon en era Stund Nacht," flüsterte sie kaum hörbar.

"Gi, was schabet das? Dann bin ich um den Hahnenschrei in Lichtenstein," antwortete Georg; "du wolltest dich ja vorhin selbst bei Nacht und Nebel auf den Weg machen."

"Ja i wohl," entgegnete Bärbele, ohne aufzusehen, "aber Euch ist's gwiß et gfund, wo ner erst frank gwa fent, so in der kubla

Racht en Weg von fechs Stund 3'macha."

"Das kann ich nicht beachten," rief Georg, "und die Bunde ist ja geheilt, ich bin gesund wie zuvor: nein! ruste dich immer, gutes Kind, wir brechen sogleich auf; ich gehe, mein Pferd zu satteln." Er nahm den Zaum von einem Nagel an der Wand, wo er aufsgehängt war, und schritt zur Thür.

"Herr! Euer Gnaden!" rief ihm das Mädchen ängstlich nach; "lasset's lieber geh. Gucket, 's thuet se et, daß mer so selbander in der Nacht fortganget. D'Leut in Hardt send so gar wunderlich, und mehr thät mer gewiß ebbes ahänga, wenne — Wartet lieber bis morga früh, so wille Uich meinetwege führa bis Pfullinga."

Der Junker ehrte die Gründe des guten Mädchens und hing schweigend den Zaum wieder an die Wand. Es mochte ihm freilich lieber gewesen sein, wenn die Leute von Hard weniger geneigt waren, Böses zu denken; doch war hier nichts zu thun, als sich schweigend in sein Schickfal zu ergeben. Er beschloß daher, diesen Abend und die folgende Nacht noch auf den Pfeiser zu warten; käme er nicht, so wollte er mit dem frühesten Morgen zu Pferd sein und unter Leitung seiner schönen Tochter nach Lichtenstein aufbrechen.

#### III.

Die linden Lüfte sind erwacht. Sie fäuseln und weben Tag und Nacht. Gie ichaffen an allen Enden. D frischer Duft, o neuer Rlang! Run, armes Berge, fei nicht bang! Run muß fich alles, alles wenden.

Ubland.

Der Pfeifer von Sardt kehrte aber auch in dieser Nacht nicht nach Saus zurud, und Georg, der feine Sehnfucht nach ber Geliebten nicht mehr länger zügeln konnte, fattelte, als der Morgen graute, sein Pferd. Die runde Frau hatte nach einigen harten Kämpfen ihrem Töchterlein erlaubt, daß fie den Junker geleiten burfe. Sie wußte zwar, bag ein fo unerhörtes Greignis viele Abende zur Unterhaltung in den Spinnstuben von Sardt dienen werde, und fah es deswegen nicht gang gerne; wenn sie aber bedachte, wie viel ihrem Cheherrn an dem jungen Ritter gelegen fein muffe, weil er ibn in fein Baus aufgenommen und wie einen Sohn gepflegt hatte, fo glaubte fie boch, Diefen letten Dienst ihrem Bajt nicht abichlagen zu durfen; boch machte fie die Bedingung, daß Barbele vorausgeben und ihn eine Viertelstunde binwarts an einem Markstein erwarten müsse.

Georg nahm gerührt Abschied von der stattlichen, runden Frau, Die ihm zu Ehren beute noch einmal in ihrem Sonntagsstaat prangte; er hatte in ben geschnitten Schranf einen Golbgulben gelegt, ein wichtiges Geschenk für die damalige Zeit und eine bedeutende Summe für die Reisekasse Georgs von Sturmfeber. Der Pfeifer von Sardt foll übrigens nie etwas von diesem Depositum erfahren haben; fei es nun, daß die gute runde Frau den Goldgulden nicht gefunden hat, ober daß sie ihrem Cheherrn nichts davon berichtete, aus Angit, er möchte ben Junker burch die Rudgabe des Geschenkes beleidigen. Nur fo viel ift gewiß, daß die Frau bes Spielmannes furze Zeit nach biefem Borfall mit einem nagelneuen Rock in ber Kirche erschien, zur Verwunderung aller Weiber in der Gegend, und daß ihre Tochter Bärbele ein schönes Mieder von feinem Tuch mit Goldborden auf der nächsten Kirchweih trug, das man früher nie an ihr gesehen. Auch soll sie jedesmal errötet sein, wenn die Mädchen das neue Mieder befühlten und lobten. Welch großen Staat konnte man in den guten Zeiten um einen Goldgulden machen!

Georg fand seine Führerin auf dem bezeichneten Marksteine sißend. Sie sprang auf, als er herankam, und ging mit raschen Schritten neben ihm her. Das Mädchen kam ihm heute noch viel hübscher vor, als gestern. Ihre Wangen hatte der frische Aprilmorgen mit hohem Rot bedeckt, und ihre Augen glänzten freundlich. Ihre Tracht eignete sich ganz gut zu einem weiten Marsch, denn das kurze Röckchen hinderte den Fuß nicht, flink auszuschreiten. Sie hatte ein Körbchen an den Arm gehängt, als wolle sie zum Markt in die Stadt gehen. Sie trug aber weder Gemüse noch Früchte darin, was sie wohl sonst in die Stadt zu bringen pflegte, sondern ein Regentuch, mit dem sie sich gegen die wechselnden Launen eines Apriltages versehen hatte. Der Junker dachte bei sich, als sie so schmalt und rüftig neben ihm hinging, daß das Mädchen wohl einmal eine gute tüchtige Hausfrau zu werden verspreche, und pries den jungen Burschen glücklich, der einst das Kleinod des Spielmanns von Hardt für sich getvinnen werde.

Sie hatte unstreitig viel von dem lebhaften Geist ihres Vaters geerbt; denn wie jener bei der Reise über die Alp seinem vornehmen Gefährten durch Erzählungen und hindeutungen auf die Gegend den Weg zu verkürzen bemüht gewesen war, so wußte auch sie, so oft das Gespräch zu stocken begann, entweder auf einen schönen Punkt in den Thälern und Bergen umber ausmerksam zu machen, oder sie teilte ihm unaufgesordert eine oder die andere Sage mit, die sich an ein Schloß, an ein Thal oder einen Bach knüpfte.

Sie wählte meistens Nebenwege und führte den Reiter höchstens zwei bis dreimal durch Dörfer; von zwei zu zwei Stunden aber machten sie Halt. Endlich nach vier solchen Stationen sah man in der Entsernung von einer kleinen halben Stunde ein Städtchen liegen; der Weg schied sich hier, und ein Fußpfad führte links ab in ein Dorf. Un diesem Scheidepunkte blieb das Mädchen stehen und sagte: "Was Er dort sehet, ist Pfullinga, von dort kann Lich jedes Kind da Weg nach Lichtastoi zeiga."

jedes Kind da Weg nach Lichtaftoi zeiga."
"Wie? Du willst mich schon verlassen?" fragte Georg, der sich an die munteren, sinnigen Neden seiner Begleiterin so gewöhnt hatte, daß ihn der Abschied überraschte. "Warum gehst du nicht wenigstens mit mir bis Pfullingen? Dort kannst du in der Herberge

etwas effen und trinken; du willst doch nicht geradezu nach Hausen?"

Das Mädchen suchte freundlich auszusehen und zu scherzen, doch konnte sie einen schmerzlichen Zug um den Mund und trübe Augen nicht verbergen; denn wohl mochte auch ihr die Nähe ihres schönen Gastes teuerer geworden sein, als sie vielleicht selbst wußte. "Do mueß i von Uich geh, gnädiger Herr," sagte sie, "so gern i au no weiters mitging; aber d'Mueter will's so; dort in dem Dörsle am Berg hanne a Baas, und bei der bleibe heut, und morga gange wieder nach Hardt. Jest b'hüet Uich Gott der Herr und d'heilig Jungfrau, und älle seine Heilig nehmet Uich in Schut. Grüeßet mehr de Vater und au," seste sie lächelnd hinzu, indem sie schnell eine Thräne abschüttelte, "grüeßet mer sell Frähla, die Er so gern hent."

"Dank dir, Bärbele," entgegnete Georg und reichte ihr die Hand zum Abschied vom Pferd hinab. "Ich kann dir deine treue Pflege nicht vergelten; aber wenn du nach Haus kommst, so schau in den geschnitzten Schrank, dort wirst du etwas finden, das vielleicht zu einem neuen Mieder oder zu einem Nöckhen für den Sonntag reicht. Nun, und wenn du es dann zum erstenmal anhast, und bein Schat dich darin füßt, so gedenke an Georg von Sturmfeder!"

Der junge Mann gab seinem Pferde die Sporen und trabte über die grüne Gbene hin dem Städtchen zu. Zweihundert Schritte weit entfernt schaute er sich noch einmal nach der Tochter des Spielmannes um. Sie stand noch dort, wo er sie verlassen hatte, im roten Mieder, im kurzen Röckhen, mit langen Zöpfen und weißen Strümpfen; sie war es und keine andere; aber sie hielt die Hand vor die glänzenden Augen, und Georg war ungewiß, ob sie die Strahlen der Sonne dadurch abhalten wollte, indem sie ihm nachblicke, oder ob sie vielleicht jene Thränen verwische, die er in ihren Wimpern blinken sah, als sie Absched nahm.

Bald war er am Thor ber fleinen Stadt angelangt. Er fühlte sich ermüdet und durstig und fragte daher auf der Straße nach einer guten Herberge. Man wies ihn nach einem fleinen dusteren Haus, wo ein Spieß über der Thur und ein Schild, mit einem springenden Hirsch geziert, zur Einkehr einluden. Ein kleiner barfüßiger Junge führte sein Pferd in den Stall, ihn selbst aber empfing in der Thure eine junge, freundliche Frau und führte ihn

zur Trinkstube.

Es war dies ein weites, finsteres Zimmer, an dessen Wänden sich schwere eichene Tische und Bänke hinzogen. Die ungeheure Menge von Kannen und Bechern, die blank gescheuert von den

Geftellen am Getäfel herabblinkte, bewies, daß die Herberge zum Hirsch sehr besucht sein musse. In der That saßen auch, obgleich es erst Mittag war, schon viele Gäste beim Wein. Sie schauten ben stattlichen jungen Ritter prüsend an, als er an ihren Tischen vorüber zum Chrenplat, in ein sechsediges, wie eine Laterne aus lauter Fenstern erhautes Erkerlein geführt wurde; doch ließen sie fich in ihrem Gefprach burch ben vornehmen Gast nicht lange ftoren, sondern schwapten weiter über Rrieg und Frieben, über Schlachten und Belagerungen, wie ehrsame Spießburger in so unruhigen Zeiten, wie Unno 1519, zu thun pflegten.

Die Wirtin schien an ihrem Gast Gefallen zu finden. Sie schaute mit lächelnder Miene nach ihm herüber, wenn fie am Erferlein vorbeiging, und als fie ibm eine Ranne alten Seppacher und einen silbernen Becher vorsetzte, zog sich ihr etwas großer Mund zu holdseliger Freundlichkeit. Sie versprach ihm auch, ein junges huhn zu braten und einen Tifch ju beden, wenn er fich nur ein wenig gedulden wolle; einstweilen folle er sich den Wein gut bekommen laffen. Das laternenförmige Erkerlein lag um zwei Stufen höher als die übrige Trinkstube; Georg konnte baher mit Muße die Tische überseben und trinfend die Gafte muftern. Obgleich er nicht viel in herbergen und Weinstuben sich herum zu treiben pflegte, so hatte er doch, vielleicht dadurch, daß er weniger sprach als beobachtete, einen eigenen Takt in Beurteilung solcher Umgebungen gewonnen, der ihn auch bei seinen jetigen Beobachtungen

unterstütte.

Die Gefellschaft, Die um einen ber großen eichenen Tifche faß, beftand aus etwa zehn bis zwölf Mannern. Sie unterschieden fich auf ben erften Unblid nicht fehr von einander; große Barte, furze Saare, runde Müten, dunkle Wämfer gehörten bem einen fo gut, wie bem andern an; doch fonderte ein schärferer Blid bald vor= zuglich drei von den übrigen. Der eine — er saß Georg am nächsten — war ein kleiner, fetter, freundlicher Mann. Sein Haar war im Nacken etwas länger, als das der anderen, er hatte es sorgfältiger gefämmt; auch schien sein bunkler Bart besser gepflegt zu sein. Gin Mantel von feinem schwarzen Tuch und ein Filzhut mit spitigem Ropf und breiter Krämpe, Die hinter ihm an einem Nagel hingen, bezeichneten einen Mann von einigem Gewicht, vielleicht gar einen Ratsherrn. Er mochte auch eine bessere Sorte trinken als die übrigen, denn er schlürfte bedächtig, und wenn er mit dem Deckel an seinem Krug das Zeichen gab, daß er leer sei, that er dies mit einem gewissen Anstand und vernehmlicher, als die übrigen. Er fah bei allem, was gesprochen wurde, überaus

fein und listig aus, als wisse er noch manches, ohne es gerabe hier preisgeben zu wollen. Auch hatte er das Borrecht, das Kellnermädchen in die Wangen zu fneipen, oder ihren runden Urm zu "tätscheln," wenn sie ihm die gefüllte Kanne brachte.

Ein anderer Mann, ber am entgegengesetten Ende bes Tisches faß, ftach nicht minder gegen seine Umgebung ab, als ber Fette; alles war an ihm länglich und hager. Sein Geficht, von ber Stirne bis zu bem langen, jugespitten Rinn, maß wohl eine gute Mannesspanne; seine Finger, mit welchen er auf bem Tische ben Takt eines Liedes spielte, das er leise vor sich hinpfiff, hatten etwas Spinnenartiges, und als fich Georg einmal zufällig budte, gewahrte er zu seinem großen Erstaunen, daß ber hagere Mann lange, bunne Beine beinahe unter bem gangen Tisch bin ausgestreckt batte. hatte um seine Nase etwas Hochsahrendes, bas sich auch in ber Art, wie er allem, was die Bürger vorbrachten, widersprach, aus= brudte; er sah aus wie einer, der viel mit vornehmen Berren umgegangen ift, ihre Urt und Weise angenommen bat, aber boch nicht recht beguem bamit gurecht kommt. Er konnte nicht aus bem Stadtchen fein, benn er hatte bie Wirtin nach feinem Bferd gefragt. Nach Georgs Mutmagungen war er ein reisender Arzt, wie fie zu jener Zeit im Lande umberzogen, um die Menschen fünstlich umzubringen.

Der britte Mann, ber bem Gaft im Erfer auffiel, fah etwas zerrissen und zerlumpt aus; er hatte übrigens etwas Bewegliches, Listiges in seinem Wesen, das ihn von der gutmütigen, behaglichen Rube ber Spießbürger merklich unterschied. Er hatte über bem einen Auge ein großes Pflaster, das andere aber blickte fuhn und offen um fich. Ein großer Reisestock mit eiferner Spige, ber neben ihm lag, und fein lederbefetter Ruden, worauf er gewöhnlich einen Korb oder eine Rifte tragen mochte, ließen schließen, daß er entweder ein Bote sei, oder mahrscheinlicher noch einer jener herumziehenden Krämer, die auf Märfte und Kirchweihen, nebst wunderbaren Nachrichten aus fernen Landen, für die Weiber wirksame Mittel gegen behertes Bieh und für bie Madchen schöne bunte Bander

und Tücher bringen.

Dieje brei maren es auch, die das Gespräch führten, bas nur hin und wieder durch einen Ausruf der Berwunderung oder durch ein Klopfen mit den Krugdeckeln von den übrigen ehrsamen Bürgern unterbrochen murbe.

Diefe Manner handelten übrigens eine Materie ab, Die Georgs Interesse sehr in Unspruch nahm: sie sprachen über die Unternehmungen bes Bundes im württembergischen Unterland. Der

Krämer mit bem lebernen Rüden hatte erzählt, daß Mödmühl, worin fich Göt von Berlichingen eingeschloffen, von den Bündischen

erstürmt, und jener tapfere Mann gefangen worden fei.1

Der Ratsherr hatte zu bieser Nachricht listig gelächelt und einen guten Zug von seiner besseren Sorte getrunken; der Hagere ließ aber den Lederrücken nicht ausssprechen, er schlug den Takt mit den langen Fingern etwas vernehmlicher und sagte mit hohler Stimme: "Das ist erstunken und erlogen, Freund! seht, das ist gar nit möglich, denn der Berlichingen versteht die schwarze Kunst und ist sest, das muß ich wissen, und überdies hat er allein mit seiner eisernen Hand in mancher Schlacht zweihundert Mann maustot geschlagen, was wird er sich denn fangen lassen!"

"Mit Verlauh," unterbrach ihn der fette Herr, "dem ist nicht also, sondern Göt ist in der That gesangen und sitt in Heilbronn. Aber nicht, weil er erlegen ist, denn sein Schloß in Möckmühl ist nicht erstürmt worden, sondern die Bündischen haben ihm und den Seinigen freien Abzug versprochen; wie er aber aus dem Thor kam, wurde er übersallen, seine Knechte getötet, und er gesangen. Seht, das ist nicht recht, und da bat der Bund schändlich gebandelt."

"Da muß ich boch bitten, Herr!" sprach der Lange, "daß man nicht also von den Bundesobersten spricht; ich kenne viele Herren davon genau, wie 3. B. Herr Truchses von Waldburg mein geneigter

herr und Freund ift."

Der fette Herr schien etwas erwidern zu wollen, spülte aber das, was ihm auf der Zunge lag, mit einigem Wein hinunter. Jedoch die Bürger brachen bei Erwähnung so vornehmer Befanntsichaften in ein Gemurmel des Staunens aus und lüfteten ehrersbietig ihre Mützen.

"Nun, wenn Ihr bei dem Bunde so gut bekannt seid," sagte der Zerlumpte mit etwas trotiger Miene, "so werdet Ihr uns die beste

Nachricht geben können, wie es um Tübingen aussieht."

"Es pfeift aus dem letten Loche," antwortete der Gefragte; "ich war vor kurzer Zeit dort und sah die vortrefflichen und schrecklichen Unstalten zur Belagerung."

"Ei, — So, — Wie," flüsterten die Bürger und rückten näher

zusammen, als erwarteten fie wichtige Runde.

Der hagere Mann lehnte sich an die Lehne seines Stuhles zuruck, steckte die langen Finger in die Degenkuppel, streckte die Beine um einige Boll länger aus und sprach: "Ja, ja, ihr Leute, dort sieht

<sup>1</sup> Lebensbeschreibung Gögens von Berlichingen, von ihm selbst geschrieben, edit. Piftorius. Nürnberg 1731.

es arg aus; alle Ortschaften in ber Nachbarschaft sind in großem Schaden, denn die Obsibäume sind abgehauen, man schießt mit aller Macht auf Stadt und Schloß, und die Stadt hat sich schon ergeben; im Schloß liegen vierzig Ritter, aber sie können die baar Mäuerlein

nicht mehr lange halten!"

"Mas? Ein paar Mäuerlein?" rief ber fette Herr und setzte seine Kanne klirrend auf ben Tisch. "Wer je das Schloß von Tübingen gesehen hat, kann nicht von ein paar Mäuerlein reden. Hat es nicht auf den Seiten, wo es an den Berg stößt, zwei tiese Graben, daß die Bündler mit keiner Leiter hinauf können, und Mauern, zwölf Schuh dick, und Türme, aus welchen sie ihre Feldsichlangen nicht übel spielen lassen."

"Umgeschossen, umgeschossen!" rief der lange Mann mit so greulich hohler Stimme, daß die erschrockenen Bürger die Türme von Tübingen frachen zu hören glaubten; "ben neuen Turm, den der Allerich neulich aufbaute, bat der Frondsberg umgeschossen, wie wenn

er nie dagestanden wäre."1

"Aber damit ist noch nicht alles hin," antwortete der Zerlumpte. "Die Nitter machen Ausfälle aus dem Schloß und haben schon manchen auf dem Wörth am Neckar schlafen gelegt. Und dem Frondsberg haben sie den Hut vom Kopf geschossen, daß er heute noch Obrensummen bat."2

"Da seib Ihr falsch berichtet," sprach ber Hagerer nachlässig; "Ausfälle? Dafür haben die Belagerer leichte Reiter wie die Teufel; es sind Griechen; ich weiß nicht vom Ganges oder Epiros, man heißt sie Stratioten; die haben einen Obersten, den Georg Samares, der läßt keinen Hund aus dem Loch ausfallen.3

"Der hat halt auch ins Gras beißen muffen," entgegnete der zerlumpte Mann mit einem höhnischen Seitenblide; "die Hunde, wie

- 1 Sattler II. § 9. Hierüber ist vorzüglich zu vergleichen Friedr. Stumphardt Chron. § 3. Die Geschichte der Herren von Frondsberg. Frankfurt a. M. 2. Buch und Thethinger Commentarius de Würt. red. gest. Lib. II.
- <sup>2</sup> Bei biefer Belagerung wurde Georg von Frondsberg das Barett vom Kopf geschossen. So erzählen Sattler, Stumphardt, Thethinger u. a.
- <sup>3</sup> Diese Griechen sind eine sonderbare Erscheinung bei der Belagerung von Tübingen; man hieß sie Stratioten; ihr Hauptmann war Georg Samares aus Corona in Albanien. Er ist in der Stiffäsirche in Tübingen begraben. Aussichrlich beschreibt sie Thethinger Comment. de Würtemb. gest. 931. Erusius nennt sie vorzüglich berühmt im Lanzenschwingen.

Ihr sie nennt, find bennoch ausgefallen, obgleich ber Grieche vor bem Loche stand, und haben ihn gebissen und gefangen, und —"
"Gefangen? Den Samares?" rief ber Lange, aus seiner vor-

"Gefangen? Den Samares?" rief ber Lange, aus seiner vornehmen Ruhe aufgeschreckt; "Freund, das habt Ihr falsch gehört!" "Nein," antwortete jener sehr ruhig, "ich habe die Gloden

läuten hören, als man ihn in Sankt Jörgenkirche begraben hat."

Die Bürger schauten ausmerksam nach bem langen Fremben, um zu erforschen, was für einen Eindruck diese Nachricht auf ihn mache. Er ließ seine buschigen Augenbrauen herab, daß von seinen Augen nichts mehr zu sehen war, zwirbelte seinen langen dünnen Knebelbart, schlug mit der knöchernen Hand auf den Tisch und sagte: "Und wenn sie ihn auch in zehn Stücke zerhauen hätten, den Griechen, es hilft doch nichts! das Schloß muß über, da hilft nichts, und hat man Tübingen, dann gute Nacht Württemberg! Der Ulerich ist zum Land hinaus, und meine gnädigen Herren und Gönner sind Meister."

"Wer steht Euch Safür, daß er nicht wieder kommt? und dann? — " fagte der kluge fette Herr und klappte den Deckel zu.

"Was? Wieder kommen!" schrie jener, "ber Bettelmann! Wer sagt bas, bag er wieder kommt? Wer wagt es? He?"

"Was geht es uns an?" murmelten die Gäste unmutig, "wir sind friedliche Bürger, uns ist's einerlei, wer Herr im Lande ist, wenn nur die Steuern anders werden. — Wenn man in der Herberge ist, wird doch auch noch ein Wort erlaubt sein." So sprachen sie, und der Hagere schien zufrieden, daß ihm keiner etwas Ernstliches entgegnete. Er sah einen um den andern mit stechendem Blicke an, zog dann sein Gesicht in freundlichere Falten und sagte: "Es war nur zur Erinnerung, daß wir den Herzog sürder nicht mehr brauchen; mein' Seel', mir ist er wie Gift und Operment, darum gefällt mir auch das Paternoster so gut, das einer auf ihn gemacht hat; ich will es einmal singen." Die Bürger sahen sinster vor sich hin und schienen nicht sehr begierig auf den Spottegesang, der ihrem unglücklichen Herzog galt. Jener aber beseuchtete seine Kehle mit einem guten Trunk und sang mit heiser unanangenehmer Stimme:

<sup>1</sup> Man vergleiche über diesen Volkswitz des Freiherrn von Aretin Beiträge zur Geschichte und Litteratur 1805. 5. Stück, S. 438. Das Lied wurde zu Anfang des Jahres 1519, nachdem Reutlingen von Herzog Ulerich genommen war, von des letztern Feinden verbreitet und ihm in in den Mund gelegt.

Bater unfer,

Reutlingen ist unser: Der bu bift in bem Simmel. Eflingen wölln wir bald gewinnen; Geheiligt werbe bein Ram', Beilbronn und Weil wölln wir auch han; Bu uns komme bein Reich, Der Ulmer Bund fieht und feinem gleich; Dein Will' geschehe, Die Müng' hat gereit ein ander Geprage; Gieb uns unfer täglich Brot, Wir haben Geschütz für alle Not; Vergieb uns unfere Schuld, Wir haben bes Rönigs von Frankreichs Suld; Ms wir vergeben unsern Schuldigern, Wir wolln dem Bund das Maul zusperrn! Lag und nicht geführt werden. Wir wolln bald Raiser werden, In feine Berjuchung, sondern erlöß uns von allem Übel. Amen. Co behalten wir bes Raifers Namen.

Er schloß seinen Gesang mit einem fatalen, zitternden Schnörkel, der weiter keinen Effekt hervorbrachte, als daß die Bürger einander heimlich anstießen und über die jämmerlichen Töne des Sängers die Achsel zuchten. Er aber schaute stolz in dem Kreise umher, als wolle er in den Mienen seiner Zuhörer den gerechten Beifall lesen.

"Ihr habt da ein gar frommes Lied gesungen," sagte ber Zerlumpte; "so fein kann ich's nicht, aber doch weiß ich auch ein Lied,

und ich will es mit Gurem Berlaub fingen."

Der Hagere sah ihn scheel und spöttisch an, die Bürger aber nickten ihm zu, und er begann mit einem angenehmen Tenor, indem er die Augen halb zuschloß, aber doch hin und wieder auf den langen Mann hinüberschielte, als beobachte er, welchen Eindruck sein Gesang mache.

> D weh, wo bleibet beine Kraft, Bürttemberg, du arme Landschaft; Ich klag' dich billig hart und sehr, Denn der Bader von Ulm, der ist dein Herr.

1 In der Chronif des Georg Stumphardt über diese gewaltsame Versiagung des Herzogs Ulerich sindet sich als eigener Artikel ein: "gereimter Spruch also lautend," wo in einer großen Menge von Knittelversen das Unglück des Herzogs und des Landes beschrieben ist. Aus diesem Gedicht sind obige Verse entlehnt.

Der zu Nürnberg die Wetschger macht. Der Weber von Augsburg treibt auch fein Bracht, Der Salgfieder von ichwäbisch Sall, Bon Ravensburg die Krämer all'.

Von Rotweil die neuen Schweizerknaben Wollten ber Bans auch ein Teder haben, Und ber Schneiber von Memming ift in ber Sach' Und auch der Kürschner von Biberach.

Lärmender Beifall und Gelächter unterbrach ben Sänger; fie langten über den Tisch herüber, schüttelten dem Zerlumpten die Sand und lobten sein Lied. Der Sagere fprach fein Wort, sondern warf finstere Blide auf die Gesellschaft; man war ungewiß, ob er ben Beifall bes Zerlumpten beneidete, ober ob ber Gegenstand bes Liedes ihn beleidigte. Der fette Herr aber fah ungemein flug aus, brummte die Weise des Liedes mit und nickte bei jeder Kraftstelle mit dem Haupte.

Der Sänger mit bem lebernen Rücken fuhr fort:

Der Sahmer von Rempten ich Guch meld' Und Holzhauer von dem Berdtfeld, Und andere, die ich nicht nennen will, Der Saufen ift groß und wird gar zu viel.

Und auch ber ift in bem Strauß, Der richt' alles mit Ungeld aus, 3ch mein' Junker Ermlich und fein Gefind, Des reichen Barchetwebers Rind.

"Daß Euch ber Ruckud in ben Hals fahr', Ihr Lumpenhund!" fuhr der lange Mann auf, als er die letten Worte hörte. "Ich weiß wohl, wen Ihr mit dem Barchetweber meint, meinen gnädigen Gönner, ben Herrn von Fugger. Den foll mir ein folder Landläufer verunglimpfen?" Er begleitete diese Worte mit einem ausbrudsvollen Mienenspiel und mit schrecklicher Gebärde.

Doch ber mit bem lebernen Ruden ließ sich nicht einschüchtern; er stellte seine ungemein mustulose Fauft vor sich bin und fagte: "Den Landläufer könnt Ihr für Guch behalten, Berr Calmus, man weiß wohl, wer Ihr seid; und wenn Ihr nicht augenblicklich Euer Maul haltet, fo will ich Euch Gure Rührlöffelarme vom Leibe schlagen."

Der Hagere stand auf und bedauerte sich felbst, daß er in so gemeine Gesellschaft geraten sei; er gablte seinen Wein und ging bornehmen Schrittes aus der Trinfstube.

Lichtenstein. 10

## IV.

Weh' mir, ich habe die Natur verändert. Wie kommt der Argwohn in die freie Seele? Bertrauen, Glaube, Hoffmung ist dahin. Denn alles log mir, was ich hochgeachtet. Schiller.

Nachdem bieser Mann das Zimmer verlassen hatte, sahen die Gäste erstaunt einander an; es war ihnen zu Mute, als hätten sie ein schweres Gewitter aufsteigen sehen, es hätte gekracht, als ob die Erde bersten wolle, ja, als wäre ein erschrecklicher tötender Blit auf sie herabgefahren, und siehe da, es war nur ein "kalter Schlag". Dem Mann mit dem Lederrücken dankten sie, daß er den ungezogenen übermütigen Gast so schwell entsernt habe, und fragten, was er wohl von dem hageren Fremden wisse?

"Den kenne ich wohl," antwortete dieser; "das ist unseres Herzgotts Tagedieh, ein sahrender Arzt, der den Leuten Pillen verkauft gegen die Best, den Hunden den Wurm schneidet und die Ohren stutzt, die Mädchen von dicken Hallen bestreit und den Weibern Augenwasser giebt, daß sie blind werden. Er heißt eigentlich Kahlmäuser, aber weil er ein Gelehrter sein will, heißt er sich Doktor Calmus. Er nistet sich bei allen großen Herren ein, und wenn ihn einer einmal einen Esel geheißen hat, so meint er schon, er sei sein bester Freund."

"Mit dem Herzog muß er aber nicht gut stehen," bemerkte ber schlaue Serr, "denn er hat doch lästerlich über ihn geschimpft."

"Ja, mit Herrn Ulerich steht er freilich nicht gut; das ging aber so: ber Herzog hatte einen schönen dänischen Jagdhund, der hatte sich im Schönbuch einen Dorn tief in die Pfote getreten. Den Herzog dauerte der Hund; er forschte nach einem geschickten Mann, der das Tier heilen könnte, und zufällig war der Kahlmäuser da und bot sich mit wichtigem Gesicht dazu an. Er bekam im Schloß in Stuttgart alle Tage gut zu essen und eine Maß Wein; das

schnospfote bokterte. Da ließ ihn eines Tages der Herzog samt den Hund rusen und fragte, was er ausgerichtet habe. Er soll viel gelehrtes Zeug geschwatt haben, doch der Herr hat nicht darauf geachtet, sondern die Psote felbst untersucht, und da fand es sich, daß sie schon ganz schwarz und brandig war. Da nahm der Herzog den Kahlmäuser, so lang er war, trug ihn an die lange Treppe, auf der man dis in den zweiten Stock hinauf reiten kann, und warf ihn hinunter, daß er halb tot unten ankam. Und seit der Beit ist der Doktor Calmus nicht gut auf den Herzog zu sprechen. Undere sagen auch, er sei der Kundschafter gewesen zwischen dem Hutten und der Frau Sabina und habe nur deswegen den Hund übernommen, weil er dadurch ins Schloß kam."

"So, mit dem Hutten hat er es gehalten?" sagte einer der Bürger. "Das hätten wir wissen sollen, so hätten wir ihm das Fell recht gegerbt, dem Lumpendoktor! Der Hutten ist doch an all' dem unseligen Kriege schuld mit seiner Liebelei, und der dürre Kahlmäuser hat ihm dazu geholsen?"

"De mortuis nil nisi bene; man muß die Toten schonen, sagen die Lateiner," entgegnete der fette Herr; "der arme Teufel hat es mit dem Leben teuer genug bezahlt."

"Aber es ist ihm recht geschehen," rief jener Burger mit großer Site; "an des Herzogs Stelle hätt' ich's gerade auch so gemacht;

ein jeder Mann muß fein Hausrecht wahren."

"Reitet ihr zuweilen mit dem Logt auf die Jagd?" fragte der fette Herr mit überaus schlauem Lächeln. "Da habt Ihr die beste Gelegenheit, ein Schwert habt Ihr ja, und eine Siche wird sich auch finden, wohin Ihr seinen Leichnam hängen könnet."

Ein schallendes Gelächter der Bürger von Pfullingen belehrte den Gast im Erker, daß jener eifriger Verteidiger des Hausrechts in seinem eigenen Hause nicht so ganz strenge Justiz üben musse. Er errötete und murmelte einige unverständliche Worte in seinen Becher hinein.

Der Zerlumpte aber, der als Fremder nicht mitlachen wollte, nahm sich seiner an: "Jawohl hat der Herzog ganz recht gehabt; denn er hätte den Huten auf der Stelle hängen können, ohne daß er erst mit ihm focht; er ist ja Freischöff vom westfälischen Stuhl, vom heimlichen Gericht, und darf einen solchen Ehrenschänder ohne weiteres abthun. Und er hatte die besten Beweise gleich bei der Hand; kennt Ihr das schöne Liedlein? Ich will einmal ein paar Verse daraus singen:

Und im Walb er sich zum Hutten wandt': "Was flimmert bort an beiner Hand?" "Herr Herzog, 's ist ein Ringelein, Das hab' ich von meiner Liebsten fein."

"Si, Hans, du bift ein stattlich Mann, Haft auch ein gülden Kettlein an!" "Das hat mir auch mein Schatz geschenkt, Zum Zeichen, daß sie mein gebenkt."

## Dann heißt es weiter:

D Hutten, gieb beim Gaul die Sporn, Des Herzogs Auge rollt voll Jorn, D Hutten, fleuch, noch ift es Zeit, Er reißt das Schwert schon aus ber Scheid'. —

"Laßt es lieber gut sein," unterbrach ihn ber sette herr mit ernster Miene; es ist nicht gut, daß man in solchen Zeiten dies Lied in der herberge singt; dem herzog kann es nicht mehr nützen, und die Bündischen sind rings um uns; es könnte leicht einer etwas davon hören," setzte er mit einem stechenden Blick auf Georg hinzu, "und dann hieße es gleich: Pfullingen zahlt hundert Gulden Brandsteuer mehr."

"Weiß Gott, Ihr habt recht," sagte ber Zerlumpte. "Es ist nicht mehr wie früher, wo man ein freies Wort sprechen und singen durfte beim Wein in der Trinkstube; da muß man immer umsichauen, ob nicht dort ein Herzoglicher und auf der andern Seite ein Bündler sitt; aber den letzten Vers will ich noch singen, trot

Bahern und dem Schwabenbund:

Es steht eine Eich' im Schönbuchwald, Gar breit in den Asten und hoch gestalt't; Die wird zum Zeichen Jahrhunderte stahn; Dort hing-der Gerzog den Hutten dran.

Er hatte ausgesungen, das Gespräch der Bürger sant jest zum Gestüster herab, und Georg glaubte zu bemerken, daß sie über ihn ihre Glossen machten. Auch die freundliche Wirtin schien neugierig, zu wissen, wen sie in ihrem Erkerlein beherberge. Sie setzte die Speisen, die sie ihm bereitet hatte, vor ihn hin, nachdem sie ein schönes Tafeltuch über den runden Tisch ausgebreitet hatte; dann nahm sie selbst an der entgegengesetzen Seite Platz und befragte ihn, wiewohl sehr bescheiden, über das Woher und Wohin.

Der junge Mann war nicht gesonnen, ihr über den eigentlichen Zwed seiner Reise genaue Ausfunft zu geben. Das Gespräch ber

Gäste an der langen Tafel hatte ihn belehrt, daß es hier nicht minder gefährlich fei, zu gar feiner Partei zu gehören, als fich fur irgend eine bestimmt zu erklären; er sagte baher, er komme aus Franken und werbe noch weiter hinauf ins Land, in die Gegend von Zollern reisen, und schnitt somit jede weitere Frage ab; denn die Wirtin war zu bescheiden, als daß sie sich den Ort, wohin er gebe, noch näher hatte bezeichnen laffen. Es schien ihm aber eine gute Gelegenheit, sich nach Marien zu erfundigen, benn er war gludlich, wenn ihm die Wirtin jum goldenen Birfch auch nur ihren Namen nennen, nur ben Saum ihres Rleides beschreiben wurde. Er fragte daher nach den Burgen umher und nach den ritterlichen Familien, die in der Nachbarschaft wohnen.

Die Wirtin schwatzte gerne. Sie gab ihm in weniger als einer Biertelstunde die Chronik von fünf bis sechs Schlössen aus der Gegend, und bald fam auch Lichtenstein an die Reibe. Der junge Mann holte tiefer Atem bei diesem Namen und schob die Schuffel weit hinweg, um feine Aufmerksamkeit gang ber Erzählerin ju

mibmen.

"Nun, die Lichtensteiner find gar nicht arm, im Gegenteil, fie haben schöne Felder und Wälber und feine Rute Landes verpfändet. Da ließe fich ber Alte lieber seinen langen Bart abscheren, obgleich er gar viel barauf halt und ihn immer ftreichelt, wenn er mit ben Leuten fpricht. Er ist ein ftrenger, ernfter Mann. Bas er einmal haben will, das muß gescheben, und sollte es biegen oder brechen. Er ist auch einer von benen, die es so lange mit dem Herzog hielten. Die Bündischen werden es ihm übel entgelten laffen."
"Wie ist benn seine . . ., ich meine, Ihr sagtet, er habe eine

Tochter, ber Lichtenstein?"

"Nein," antwortete die Wirtin, indem sich ihr sonst so heiteres Gesicht in grämliche Falten zog, "von der habe ich gewiß nicht gesprochen, daß ich es wüßte. Ja, er hat eine Tochter, der gute alte Mann, und es ware ihm beffer, er führe finderlos in Die Grube, als daß er aus Jammer über sein einziges Rind abfährt."

Georg traute seinen Ohren nicht. Was konnte die Wirtin gerabe von Marien fo Arges benken, daß fie ben Bater glücklich pries, wenn er biefes Rind nicht hatte? "Was ist es benn mit biefem Fraulein?" fragte er, indem er sich vergebens abmuhte, recht icherzhaft auszusehen. "Ihr macht mich neugierig, Frau Wirtin. Dber ist es ein Geheimnis, bas Ihr nicht fagen durft?

Die Frau zum goldenen Birsch schaute aus bem Erfer heraus nach allen Seiten, ob niemand lausche, aber die Burger waren ruhig in ihrem Gefprach begriffen und achteten nicht auf fie, und sonst war niemand in der Nähe, der sie hören konnte. "Ihr seid ein Fremder," hub sie nach diesen Forschungen an, "Ihr reiset weiter und habt nichts mit dieser Gegend zu schaffen, darum kann ich Such wohl sagen, was ich nicht jedem vertrauen möchte. Das Fräulein dort oben auf dem Lichtenstein ist ein — ein — ja bei uns Bürgersleuten würde man sagen, sie ist ein schlechtes Ding, eine lose Dirne —"

"Frau Wirtin!" rief Georg.

"So schreiet doch nicht so, verehrter Herr Gast, die Leute schauen sich ja um. Meinet Ihr denn, ich sage, was ich nicht ganz gewiß weiß? Denkt Euch, alle Nacht Schlag elf Uhr läßt sie ihren Liebsten in die Burg. Ist das nicht schrecklich genug für ein sittsames Fräulein?"

"Bedenket, was Ihr fprechet! Ihren Liebsten?"

"Ja leiber, nachts um elf Uhr ihren Liebsten. Es ist eine Schande und ein Spott! Es ist ein ziemlich großer Mann, der kommt in einen grauen Mantel gehüllt ans Thor. Sie hat es zu machen gewußt, daß zu dieser Zeit alle Knechte vom Thore entfernt sind, und nur der alte Burgwart, der ihr auch in ihrer Kindheit zu allen losen Streichen half, um den Weg ist. Da kommt sie nun allemal, wenn es drüben in Holzelfingen elf Uhr schlägt, selbst herunter in den Hof, die Nacht mag so kalt sein, als sie will, und bringt den Schlüssel zur Zugbrücke, den sie zuvor ihrem alten Vater vom Bette stiehlt; dann schließt der alte Sünder, der Burgswart, auf, die Brücke sällt nieder, und der Mann im grauen Mantel eilt in die Urme des Fräuleins."

"Und bann?" fragte Georg, ber beinahe keinen Atem mehr in ber Bruft, kein Blut mehr in ben Wangen hatte, "und bann?"

"Ja, dann wird Braten, Brot und Wein geholt. So viel ist gewiß, daß der nächtliche Liebste einen ungeheuren Hunger haben muß, denn er hat in mancher Nacht einen halben Nehziemer rein aufgezehrt und zwei, drei Nößel Wein dazu getrunken. Was weiter geschieht, weiß ich nicht. Ich will nichts bermuten, nichts sagen, aber das weiß ich," seste sie mit einem driftlichen Blid gen himmel hinzu, "beten werden sie nicht."

Georg schalt sich nach furzem Nachbenken selbst aus, daß er nur einen Augenblick gezweiselt habe, daß diese Erzählung eine Lüge, von irgend einem mußigen Kopf ersonnen sei; oder wenn auch etwas Wahres daran ware, so konnte es doch nichts sein, das Marien

zur Unehre gereicht hätte.

Wenn es wahr ift, daß die Liebe eines Jünglings in ben guten alten Zeiten zwar nicht weniger leidenschaftlich war als in unferen

Tagen, aber mehr ben Charafter reiner anbetenden Ehrfurcht trug, daß nach der Sitte der Zeit die Geliebte nicht auf gleicher Stufe mit ihrem Verehrer, sondern um eine höher stand, wenn wir den romantischen Erzählungen alter Chronifen und Minnebücher trauen durfen, die so viele Beispiele aufführen, daß sich edle Männer, wenn sie in Liebe sind, für die Treue und Reinheit ihrer Dame auf der Stelle tot schlagen lassen, so ist es nicht zu berswundern, daß Georg von Sturmfeder, wenigstens auf diese Indigien hin, von Marien nichts Schlechtes denken konnte. So rätselhaft ihm selbst jene nächtlichen Besuche vorkommen mochten, so sah er doch klar, es sei weder bewiesen, daß der Vater nichts darum wisse, noch daß der geheimnisvolle Mann gerade ein Lieb-haber sein musse. Er trug diese Zweisel auch seiner Wirtin vor. "So? Meint Ihr, der Bater wisse um die Geschichte?" sprach sie.

Dem ist nicht so. Sehet, ich weiß das gewiß, denn die alte

Rofel, die Amme des Frauleins -"

"Die alte Rosel hat es gesagt?" rief Georg unwillfürlich. Ihm war ja diese Umme, die Schwester des Pfeisers von Hardt, so wohl bekannt. Freilich wenn diese es gesagt, war die Sache nicht mehr so zweiselhaft; denn er wußte, daß sie eine fromme Frau und bem Fräulein fehr zugethan war.

"Ihr kennt die alte Rosel?" fragte die Wirtin, erstaunt über den Eifer, womit ihr fremder Gast nach dieser Frau fragte. "Ich? Sie kennen? Nein, erinnert Euch nur, daß ich heute zum erstenmal in diese Gegend komme. Nur der Name Rosel siel

mir auf."

"Sagt man bei Euch nicht so? Rosel heißt Rosina bei uns, und so nennt man die alte Umme in Lichtenstein. Nun seht, diese balt viel auf mich und fommt hie und da zu mir; dann foche ich ein süßes Weinmüschen, was sie für ihr Leben gern ift, und zum Dank vertraut sie mir allerlei Neues. Bon ihr habe ich auch, was ich Guch fagte. Der Bater weiß gar nichts von diesen nächtlichen Besuchen, denn er geht schon um acht Uhr zu Bette. Die Umme schickte das Fräulein jedesmal um acht Uhr in ihre Kammer. Das schlein jedesmal um acht Uhr in ihre Kammer. Das fiel nun nach ein paar Tagen der guten Rosel auf. Sie stellte sich, als gehe sie zu Bette, und siehe da, was geschieht? Kaum ist alles ruhig im Schloß, so macht das Fräulein, das sonst feinen Span anrührt, eigenhändig ein Feuer auf dem Herb, kocht und bratet, was sie kann und weiß, holt Wein aus dem Keller, holt Brot aus dem Schrank und deckt in der Herrenstube den Tisch. Dann schaut sie zum Fenster hinaus in die kalte schwarze Nacht, und richtig, wenn es drüben els Uhr schlägt, rasselt die Zugbrücke nieder, der nächtliche Geselle wird eingelassen und geht mit dem Fräulein in die Herrenstube. Sie hat auch schon gehorcht, die Rosel, was wohl drinnen vorgehe, aber die eichenen Thüren sind gar dick. Dann lugte sie auch einmal durchs Schlüsselloch, sah aber nichts als den Kops des Fremden."

"Nun, und ist er schon alt? Wie sieht er aus?"

"Alt? Wo benfet Ihr hin! Die sieht mir auch barnach aus, daß sie es mit einem Alten hätte! Jung ist er und schön, wie mir die Rosel sagt. Er hat einen dunkeln Bart um Mund und Kinn, schönes gerolltes Haar auf dem Kopf und sah recht freundlich und liebreich aus."

"Taß ihm der Satan den Bart Haar für Haar auszwicke!" murmelte Georg und strich mit der Hand über das Kinn, das noch ziemlich glatt war. "Frau! besinnt Cuch, habt Ihr denn dies alles so recht gehört von der Frau Rosel? Hat sie dies alles so gesagt?

Machet Ihr nicht noch mehr dazu?"

"Gott bewahre mich, daß ich über jemand lästere! Da kennet Ihr mich schlecht, herr Ritter! Das alles hat mir Frau Rosel gesagt, und noch mehr hat sie vermutet und mir ins Ohr geflüstert, was eine ehrliche Frau einem schönen jungen Herrn nicht wieder sagen kann. Und benket Euch, wie recht schlecht das Fräulein ist; sie hat noch einen andern Liebhaber gehabt, und dem ist sie also untreu geworden!"

"Roch einen?" fragte Georg aufmerksam, denn die Erzählung

schien ihm mehr und mehr an Wahrscheinlichkeit zuzunehmen.

"Ja, noch einen. Es soll ein gar schöner, lieber Herr sein," sagte mir die Rosel. "Sie war mit dem Fräulein einige Zeit in Tübingen, und da war ein Herr von — von — ich glaube Sturmfittich heißt er — der war auf der hohen Schule, und da lernten sich die beiden Leutchen kennen, und die Amme schwabenland. Sie hat ihn auch ganz schrecklich lieb gehabt, das ist wahr, und sei sehr traurig gewesen um ihn, als sie von Tübingen ging. Nun ist sie dem armen Jungen untreu geworden, das falsche Herz, und die Amme heult, wenn sie nur an den schönen, treuen Herrn denkt. Er soll noch viel, viel schöner gewesen sein, als der, den sie jest hat."

"Frau Wirthin, wie oft lasset Ihr mich benn klopfen, bis ich einen vollen Becher bekomme," rief ber fette Herr aus der Trinkstube herauf; benn die Frau Wirtin hatte über ihrer Erzählung alles

übrige vergeffen.

"Gleich, gleich!" antwortete fie und flog an ben Schenktisch bin, ben burstigen herrn mit seiner besseren Sorte zu verseben; und von

da ging es zum Keller, und Boden und Küche nahmen sie in Unspruch, so daß der Gast im Erker gute Weile hatte, einsam über das, was

er gehört hatte, nachzusinnen.

Den Kopf auf die Hand gestützt, saß er da und schaute unverrückt in die Tiese seines silbernen Bechers. So saß er am Nachmittag, so saß er am Nachmittag, so saß er am Abend. Die Nacht war schon lange eingebrochen, und er saß noch immer so hinter dem runden Tisch im Erker, tot für die Welt umher, nur hin und wieder verriet ein tieses Seuszen, daß noch Leben und Empfindung in ihm sei. Die Wirtin wußte nicht, was sie aus ihm machen sollte. Sie hatte sich wenigstens zehnmal neben ihn gesetzt, hatte versucht, mit ihm zu sprechen, aber er hatte ihr gedankenlos mit starren Augen ins Gesicht geschaut und nichts geantwortet. Es war ihr ganz Angst geworden, denn gerade so hatte sie ihr seliger Mann angestarrt, als er das Zeitliche gesegnet und ihr den goldenen Hirsch hinterließ.

Sie beriet sich mit bem fetten Herrn, und auch ber Mann mit bem Leberruden gab seine Meinung preis. Die Wirtin behauptete, entweder sei er verliebt bis über die Ohren, oder man habe es ihm angethan. Sie belegte ihre Behauptung mit einer schrecklichen Geschichte von einem jungen Ritter, den sie gesehen, und der aus lauter Liebe am ganzen Leib erstarrt sei, bis er am Ende gestorben.

Der Zerlumpte war nicht dieser Meinung. Er glaubte, dem jungen Manne sei vielleicht ein Unglud geschehen, wie jetzt oft im Kriege vorkomme, und er sei destwegen in so tiefe Trauer versenkt. Der sette Herr aber blinzelte einige Male nach dem stummen Gast im Erfer hinauf und fragte dann mit sehr psiffiger Miene, von welchem Gewächs und Jahrgang der Ritter trinke.

"Nun, ich hab ihm Heppacher gegeben von 1480. Es ist das

Befte, was der goldene Birich hat."

"Da haben wir es!" rief der kluge Mann. "Ich kenn' den Heppacher Achtziger, den kann ein solches Junkerlein nicht führen, und der ist ihm zu Kopf gestiegen. Laßt ihn sitzen, laßt ihn immer sitzen, seinen schweren Kopf in der Hand, ich wette, ehe es acht Uhr schlägt, hat er ausgeschlasen und ist wieder so frisch wie der Fisch im Wasser."

Der Zerlumpte schüttelte ben Ropf und sagte nichts bazu, bie Wirtin aber belobte ben gewohnten Scharffinn bes fetten Herrn und

fand seine Bermutung am wahrscheinlichsten.

Es war neun Uhr in der Nacht, die täglichen Zechgäste hatten schon alle die Trinkstube verlassen, und auch die Wirtin wollte sich zum Abendsegen rüsten, als der fremde Herr aus seinem Zustand erwachte. Er sprang auf, machte einige Gänge durchs Zimmer und

blieb endlich vor ber Hausfrau stehen. Er sah dufter und verstört aus, und bie wenigen Stunden von Mittag bis jest hatten seinen sonst so freundlichen offenen Zügen tiefe Spuren bes Grames eingebrückt.

Die Wirtin dauerte sein Anblid; sie wollte ihm, eingebenk bes flugen fetten herrn, noch ein heilsames Supplein kochen und ihm dann ein treffliches, weiches Bett anweisen; doch er schien für biese

Nacht ein rauheres Lager sich erwählt zu haben.

"Dann sagt Ihr," hub er mit leifer, unsicherer Stimme an, "wann geht ber nächtliche Gast nach Lichtenstein, und wann kommt er gurud?"

"Um elf Uhr, lieber Herr, geht er hinein, und um den ersten

Sahnenschrei fommt er wieder über die Zugbrücke."

"Laffet mein Pferd fatteln, und beforgt mir einen Knecht, ber

mich nach Lichtenstein geleite."

"Jest in der Nacht?" rief die Wirtin und schlug vor Berwunderung die Hände zusammen. "Jest wollet Ihr ausreiten? Gi geht doch, Ihr treibt Spaß mit mir!"

"Nein, gute Frau, es ist mein wahrer Ernst; aber sputet Guch

ein wenig, ich habe Gile."

"Die habt ihr ben ganzen Tag nicht gehabt," entgegnete jene, "und jest wollt Ihr auf einmal über Hals und Kopf in die Nacht hinaus. Zwar die frische Luft kann nichts schaben bei solchen Kranken; aber weiß Gott, Guer Pferd lasse ich nicht aus dem Stall, Ihr könnt mir herunter fallen oder allerlei Unglück anrichten, und dann hieße es, wo hat denn die Sirschwirtin wieder den Kopf gehabt, daß sie die Leute so laufen läßt?"

Der junge Mann hatte ihre Rede ganz überhört, benn er war wieber in sein bufteres Sinnen zuruchgefunken. Als sie aufhörte zu sprechen, schraf er auf und wunderte sich, daß sie seinen Befehl

noch nicht befolgt habe.

Er ging, als sie noch immer zauberte, um sein Pferd selbst zu besorgen. Da gedachte sie, daß sie doch keine Gewalt habe, ihn zurückzuhalten, und daß es geratener sein möchte, ihn ziehen zu lassen. "Lasset dem Hern Fern seinen Braunen heraussühren," rief sie, "und der Andres soll sich rüsten, heute nacht noch ein Stück Wegs zu gehen! — Er hat recht, daß er jemand mitnehmen will," sprach sie für sich weiter, der kann ihn doch im Notsall halten. Zwar sagt man, sie haben ein paar Sinne mehr, wenn sie etwas im Kopfe haben, und es salle keiner so leicht vom Pferde, wenn er auch hin und her schwankt, wie der Schwengel in der großen Glocke, aber besser sit besser. — Was Ihr schuldig seid, Herr Ritter? Run, Ihr habt

gehabt eine Maß Alten, macht zwölf Kreuzer, und das Effen — nun, es ift nicht der Rede wert, was Ihr gegessen habt. Ihr habt ja mein Huhn kaum angesehen. Run, wenn Ihr für den Stall und das Effen noch zwei Kreuzer zulegen wollt, so wird eine arme

Witfrau schön banken."

Nachdem die Rechnung in dem niederen Münzfuß der guten, alten Zeit berichtigt war, entließ die Wirtin zum goldenen Hirsch ihren Gast. Sie war ihm zwar nicht mehr so gewogen, wie heute mittag, als er herrlich wie der junge Tag in ihre Trinkstude getreten war, aber dennoch konnte sie sich nicht verhehlen, als er beim Schein der Kiensackeln sich aufs Perd schwang, daß sie nicht leicht einen schöneren Mann gesehen habe, und sie schärfte daher ihrem Knecht, der ihn begleitete, um so sorgfältiger ein, recht genau auf ihn acht zu haben, weil es bei diesem Herrn "doch nicht ganz richtig im Kopfe sei."

Bor dem Thor von Pfullingen fragte der Anecht den nächtlichen Reiter, wohin er reiten wolle, und auf seine Untwort "nach Lichtenstein" schlug er einen Weg rechts ein, der zum Gebirge führte. Der junge Mann ritt schweigend durch die Nacht hin; er sah nicht rechts, er sah nicht auf nach den Sternen, nicht hinaus in die Weite, seine gesenkten Blicke hafteten am Boden. Es war ihm wie damals, als ihn die Mörder am Wege niedergeschlagen hatten. Seine Gedanken standen stille, er hoffte nicht mehr, er hatte zu leben, zu lieden und zu wünschen aufgehört. Und doch war ihn amals wohler gewesen, als ihm auf dem kühlen Teppich des Wiesenstals die Besinnung schwand; er war ja entschlummert mit dem erhebenden Gedanken an sie, und die erstarrenden Lippen hatten noch einmal einen süßen Namen ausgesprochen.

Aber jett war die Leuchte verlöscht, die seinen Pfad durchs Leben erhellt hatte. Es war ihm, als habe er nur noch einen kurzen Weg im Dunkeln hinzugehen, um dann in lichteren Höhen als auf dem Lichtenstein seine Ruhe zu finden. Und unwillkürlich zuckte seine Rechte hie und da ans Schwert, als wolle er sich versichern, daß ihm dieser Gefährte wenigstens treu geblieben sei, als sei dies der gewichtige Schlüssel, der die Pforte sprengen sollte, die aus dem

Dunkel zum Lichte führt.

Der Walb hatte längst die Wanderer aufgenommen. Steiler wurden die Pfade, und das Roß strebte mühsam unter der Last des Reiters und seiner Rüstung bergan; doch der Reiter bemerkte es nicht. Die Nachtluft wehte kühler und spielte mit den langen Haaren des Jünglings, er fühlte es nicht. Der Mond kam herauf und beleuchtete seinen Pfad, beleuchtete kühne Felsenmassen und die hohen, gewaltigen

Eichen, unter welchen er hinzog, er sah es nicht. Unbemerkt von ibm rauschte ber Strom ber Zeit an ihnen vorüber, Stunde um

Stunde verging, ohne daß ihm der Weg lange bedunfte.

Es war Mitternacht, als sie auf ber höchsten höhe ankamen. Sie traten heraus aus bem Wald, und getrennt durch eine weite Kluft von der übrigen Erde lag auf einem einzelnen, senkrecht aus der nächtlichen Tiefe aufsteigenden Felsen der Lichtenstein.

Seine weißen Mauern, seine zacigen Felsen schimmerten im Mondlicht. Es war, als ichlummere bas Schlößchen, abgeschieben

von ber Welt, im tiefen Frieden ber Ginfamfeit.

Der Aitter warf einen bustern Blid borthin und sprang ab. Er band bas Pferd an einen Baum und setzte sich an einen bemoosten Stein, gegenüber von der Burg. Der Knecht stand erwartend, was sich weiter begeben werde, und fragte mehrere Male vergeblich, ob er seines Dienstes jest entlassen sei.

"Wie weit ist's noch bis zum ersten Sahnenschrei?" fragte endlich

ber ftumme Mann auf bem Steine.

"3wei Stunden, Berr!" war die Antwort des Knechtes.

Der Ritter reichte ihm reichlichen Lohn für sein Geleite und winkte ihm, zu gehen. Er zögerte, als scheue er sich, den jungen Mann in diesem unglücklichen Zustande zu verlassen; als aber jener ungeduldig seinen Winkt wiederholte, entfernte er sich stille. Nur einmal noch sah er sich um, ehe er in den Wald eintrat. Der schweigende Gast saß noch immer, die Stirne in die Hand gestützt, im Schatten einer Siche, auf dem bemoosten Stein.

## V.

Durch diese hohle Gasse muß er kommen; Es führt kein andrer Weg nach Küßnacht. — Hier Vollend' ich's — die Gelegenheit ist günstig. Schiller.

Bu allen Zeiten hat man viel Schönes und Wahres über die Thorheit der Eifersucht geschrieben, und dennoch sind die Menschen seit Urias Zeiten darin nicht weiser geworden. Leute von überaus fühler Konstitution werden zwar sagen, wenn jener berühmte jüdische Hauptmann nicht die Thorheit begangen hätte, seine schöne Frau nur für sich allein haben zu wollen, oder gar auf den König David eisersüchtig zu werden, so wäre der berüchtigte Uriasdrief nie geschrieben worden, und besagter Hauptmann hätte es vielleicht noch weit im Dienste bringen können. Undere aber, denen die Natur heißes Blut und einen Stolz, ein Gesühl der Shre gegeben hat, das durch Hintansehung oder Treubruch leicht aufgeregt und beleidigt wird, werden beim eintretenden Falle jenem unglücklichen übel unterliegen, wenn sie auch mit allen Betweisgründen der tälteren Vernunft sich selbst die Thorheit ihres Beginnens vorpredigen.

Georg von Sturmseder war nicht von so kühlem Blute, daß ihn die Nachricht, die er heute erhielt, nicht aus allen Schranken der Billigkeit und Mäßigung herausgejagt hätte; er war überdies in einem Alter, wo zwar die offene Seele-sich noch nicht daran gewöhnt hat, den Menschen a priori zu mißtrauen, wo aber ein solcher Fall um so überraschender ist, um so gefährlicher wirkt, eben weil das arglose Herz ihn nie gedacht hat. Da kocht das Gefühl der gekränkten Treue, da braust der Stolz aus, der sich beleidigt dünkt; den prüsenden Verstand, der das Falsche vom Rechten zu sondern pflegt, umziehen trübe, düstere Wolken und verhüllten ihm das Wahre; ein Wörtchen Vahrscheinlichkeit in einem Gewebe von Lüge überzeugt ihn; die Sonne der Liebe sinkt hinah, und es wird Nacht in der Seele. Dann schleichen sich jene nächtlichen Gesellen:

Verachtung, Wut, Rache, in das von allen guten Engeln verlassene Herz, und die unendliche Stufenleiter der Empsindungen, welche von Liebe zu Haß führt, hat die Eisersucht in wenigen Augenblicken zurückgelegt.

Georg war auf jener Stufe ber büsteren, stillen But und ber Rache angesommen; über diese Empfindung brütend, saß er, unempfindlich gegen die Kälte der Nacht, auf dem bemoosten Stein, und sein einziger, immer wiederkehrender Gedanke war, den nächtlichen Freund "zu stellen und ein Wort mit ihm zu sprechen."

Es schlug zwei Uhr in einem Dorf über dem Walde, als er sah, daß sich Lichter an den Fenstern des Schlosses hindewegten; erwartungsvoll pochte sein Herz, frampshaft hatte seine Hand den langen Griff des Schwertes umfaßt. Jetzt wurden die Lichter hinter den Gittern des Thores sichtbar, Hunde schlugen an; Georg sprang auf und warf den Mantel zurück. Er hörte, wie eine tiese Stimme ein vernehmliches "gute Nacht" sprach. Die Zugbrücke rauschte nieder und legte sich über den Abgrund, der das Land von Lichtenstein scheidet, das Thor ging auf, und ein Mann, den Hut tief ins Gesicht gedrückt, den dunkeln Mantel sest umgezogen, schritt über die Brücke und gerade auf den Ort zu, wo Georg Wache hielt.

Er war noch wenige Schritte entfernt, als dieser mit einem bröhnenden: "Zieh, Verräter, und wehr' dich deines Lebens!" auf ihn einstürzte; der Mann im Mantel trat zurück und zog; im Augenblicke begegneten sich die blitzenden Klingen und rasselten klirrend aneinander.

"Lebendig sollst du mich nicht haben," rief der andere, "wenigstens will ich mein Leben teuer genug bezahlen!" Zugleich fah ihn sich eindringen, und an den schnellen Georg tapfer auf und gewichtigen Sieben merfte er, daß er feinen zu verachtenden Gegner vor der Klinge habe. Georg war fein ungeübter Fechter, und er hatte manch ernstlichen Rampf mit Ehre ausgefochten, aber hier hatte er feinen Mann gefunden. Er fühlte, daß er fich bald auf die eigene Verteidigung beschränken muffe, und wollte eben zu einem letten, gewaltigen Stoß ausfallen, als plotlich fein Urm mit ungeheurer Gewalt festgehalten wurde; fein Schwert wurde ihm in demfelben Augenblicke aus der hand gewunden, zwei mächtige Urme ichlangen fich um feinen Leib und feffelten ihn regungslos, und eine furchtbare Stimme fchrie: "Stoßt gu, Berr! ein folcher Meuchelmörder verdient nicht, daß er noch einen Augenblick jum letten Baternofter babe!"

"Das fannst du verrichten, Sans," sprach ber im Mantel; "ich stoße keinen Wehrlosen nieber; bort ist sein Schwert, schlag' ihn tot, aber mach' es furg."

"Warum wollt Ihr mich nicht lieber felbst umbringen, Berr!" sagte Georg mit fester Stimme; "Ihr habt mir meine Liebe gestohlen, was liegt an meinem Leben?"

"Mas habe ich?" fragte jener und trat näher. "Mas Teufel ist bas für eine Stimme?" sprach der Mann, der ihn noch immer umichlungen hielt; "bie sollte ich fennen!" Er brehte ben jungen Mann in seinen Armen um, und wie von einem Blit getroffen, zog er die Sande von ihm ab. "Jefus, Maria und Joseph! Da hätten wir bald etwas Schönes gemacht! Aber welcher Unstern führt Guch auch gerade hieher, Junker? Was denken auch meine Leute, daß sie Guch fortlassen, ohne daß ich dabei bin!"

Es war der Pfeifer von Hardt, der Georg also anredete und ihm die Sand jum Gruß bot; biefer aber schien nicht geneigt, Diefes freundschaftliche Zeichen einem Manne zu erwidern, der noch foeben das handwert des henkers an ihm verrichten wollte; wild blidte er bald den Mann im Mantel, bald den Pfeifer an. "Meinst bu," fagte er zu Diesem, "ich hatte mich von beinen Weibern in Gefangenschaft halten laffen sollen, daß ich deine Berräterei bier nicht sehe? Erbärmlicher Betrüger! und Ihr," wandte er sich zu dem andern, "wenn Ihr ein Mann von Ehre seid, so stehet mir, und sallet nicht zu zwei über einen her; wenn ihr wist, daß ich Georg von Sturmfeber bin, fo mogen Guch meine früheren Unfprüche auf bas Fraulein nicht unbefannt fein, und mit Guch mich zu meffen, bin ich hieher gefommen. Darum befehlet biefem Schurfen, baß er mir mein Schwert wiedergebe, und lagt uns ehrlich fechten, wie es Männern geziemt."

"Ihr feid Georg von Sturmfeder?" sprach jener mit freundlicher Stimme und trat näher zu ihm. "Es scheint mir, Ihr seid etwas im Frrtum hier. Glaubet mir, ich bin Guch fehr gewogen und hatte Guch längst gerne gesehen. Nehmet bas Chrenwort eines Mannes, bag mich nicht bie Absichten in jenes Schloß führen, Die

Ihr mir unterleget, und feid mein Freund!"

Er bot dem überraschten Jüngling die Hand unter dem Mantel hervor, doch dieser zauderte; die gewichtigen Hiebe dieses Mannes hatten ihm zwar gesagt, daß er ein Sbrenwerter und Tapferer sei, barum tonnte und mußte er feinen Worten trauen; aber fein Gemut war noch so verwirrt von allem, was er gehört und gesehen, daß er ungewiß war, ob er den Handschlag beffen, den er noch vor einem Augenblicke als feinen bittersten Reind angesehen hatte, empfangen sollte ober nicht. "Wer ist es, ber mir die Hand beut?" fragte er. "Ich habe Euch meinen Namen genannt und könnte wohl

billiger Weise basselbe von Euch verlangen."

Der Unbekannte schlug den Mantel auseinander und schob das Barett zurück; der Mond beleuchtete ein Gesicht voll Würde, und Georg begegnete einem glänzenden Auge, das den Ausdruck gebietender Hoheit trug. "Fraget nicht nach Namen," sprach er, indem ein Jug von Wehmut um seinen Mund blitzte, "ich bin ein Mann, und dies mag Euch genug sein; wohl führte auch ich einst einen Namen in der Welt, der sich mit dem ehrenwertesten messen konnte, wohl trug auch ich die goldenen Sporen und den wallenden Helmbusch, und auf den Ruf meines hifthorns lauschten viele hundert Knechte. Er ist verklungen; aber eines ist mir geblieben," setzte er mit unbeschreiblicher Hoheit hinzu, indem er die Hand des jungen Mannes sester drückte, "ich bin ein Mann und trage ein Schwert:

Si fractus illabatur orbis Impavidum ferient ruinæ."

Er brudte bas Barett wieder in die Stirne, jog feinen Mantel

hoch herauf und ging vorüber in den Wald.

Georg stand in stummem Erstaunen auf sein Schwert gestützt. Der Anblick dieses Mannes — es war ihm unbegreislich — hatte alle Gedanken der Rache in seinem Herzen ausgelöscht. Dieser gebietende Blick, dieser gewinnende, wohlwollende Zug um den Mund, das tapfere, gewaltige Wesen dieses Mannes erfüllten seine Seele mit Staunen, mit Achtung, mit Beschämung. Er hatte geschworen, mit Marien in keiner Berührung zu stehen, er hatte es bekräftigt mit jener tapfern Rechten, die noch eben die gewichtige Klinge leicht wie im Spiel geführt hatte; er hatte es bestätigt mit einem jener Blicke, deren Strahl Georg wie den der Sonne nicht zu ertragen vermochte, eine Bergeslast wälzte sich von seiner Brust, denn er glaubte, er mußte glauben.

Wenn man bebenkt, wie sehr zu jener Zeit körperliche Eigenschaften gewogen und angeschlagen wurden, wie man Tapferkeit auch an dem Feinde hochschätzte und achtete, wie das Wort eines anerkannt tapferen Mannes so fest stand, wie der Schwur auf die Hostie, wenn man ferner bedenkt, wie groß die Wirkung eines anmutigen oder aber eines imponierenden Außern auf ein jugendliches Gemüt ist, so wird man sich über die Veränderung nicht zu sehr wundern, welche in diesen kurzen Augenblicken mit der Gesinnung

des Jünglings vorging.

"Wer ist bieser Mann?" fragte Georg ben Pfeifer, ber noch immer neben ibm itand.

"Ihr hörtet ja, daß er keinen Namen hat, und auch ich weiß

ihn nicht zu nennen."

"Du wüßtest nicht, wer er ist?" entgegnete Georg, "und doch hast du ihm beigestanden, als er mit mir focht? Geh! Du willst mich belügen!"

"Gewiß nicht, Junker," antwortete der Pfeifer; "es ist, Gott weiß es, wahr, daß jener Mann derzeit keinen Namen hat; wenn Ihr übrigens durchaus erfahren wollet, was er ist, so wisset, er ist ein Geächteter, den der Bund aus seinem Schloß vertrieb; einst aber war er ein mächtiger Ritter im Schwabenland."

"Der Arme! Darum also ging er so verhüllt? Und mich hielt er wohl für einen Meuchelmörder! Ja, ich erinnere mich, daß er sagte, er wolle sein Leben teuer genug verkaufen."

"Nehmt mir nicht übel, werter Herr," sagte ber Bauer, "auch ich hielt Euch für einen, der dem Geächteten auf das Leben lauern wollte, darum kam ich ihm zu Hilfe, und hätte ich nicht Eure Stimme noch gehört, wer weiß, ob Ihr noch lange geatmet hättet. Wie kommt Ihr aber auch um Mitternacht hieher, und welches Unheil führt Euch gerade dem geächteten Mann in den Wurf! Wahrlich, Ihr dürft von Glück sagen, daß er Euch nicht in zwei Stücke gehauen; es leben wenige, die vor seinem Schwert standzehalten hätten. Ich vermute, die Liebe hat Euch da einen argen Streich gespielt!"

Georg erzählte seinem ehemaligen Führer, welche Nachrichten ihm im hirch in Pfullingen mitgeteilt worden seien. Namentlich berief er sich auf die Ausfage der Amme, des Pfeifers Schwester,

die ihm so höchst wahrscheinlich gelautet habe.

"Dacht' ich's boch, daß es so was sein musse," antwortete ber Pfeifer. "Die Liebe hat manchem noch ärger mitgespielt, und ich weiß nicht, was ich in jungen Jahren in ähnlichem Falle gethan hätte. Daran ist aber wieder niemand schuld, als meine alte Rosel, die alte Schwätzerin; was hat sie nötig, der Wirtin im Hirsch, die auch nichts bei sich behalten kann, zu beichten?"

"Es muß aber boch etwas Wahres an ber Sache sein," entgegnete Georg, in welchem bas alte Mißtrauen bin und wieber aufblitte. "So ganz ohne Grund konnte boch Frau Rosel nichts erfinnen!"

"Bahr? Etwas Wahres müsse baran sein? Allerdings ift alles wahr nach der Reihe; die Knechte werden zu Bett geschieft und die alte Aufpasserin auch, um elf Uhr kommt der Mann vor das Schloß, die Zugbrücke fällt herab, die Thore thun sich auf, das Fräulein empfängt ihn und führt ihn in die Herrenstube —"

"Nun? Sichft bu?" rief Georg ungeduldig; "wenn biefes alles wahr ift, wie fann bann jener Mann ichwören, bag er mit bem

Fraulein -"

"Daß er mit dem Fräulein ganz und gar nichts wolle?" antwortete der Pfeifer. "Allerdings kann er das schwören; denn es ist nur ein Unterschied bei der ganzen Sache, den die Gans, die Rosel, freilich nicht gewußt hat, nämlich, daß der Nitter von Lichtenstein in der Herrenstube sitzt, das Fräulein aber sich entfernt, wenn sie ihre heimlich bereiteten Speisen aufgetragen hat. Der Alte bleibt bei dem geächteten Mann bis um den ersten Hahnenschrei, und wenn er gegessen und getrunken und die erstarrten Glieder am Feuer wieder erwärmt hat, verläßt er das Schloß, wie er es betreten."

"D ich Thor, daß ich dies alles nicht früher ahnete! Wie nahe lag die Wahrheit, und wie weit ließ ich mich irre leiten! Aber verflucht sei die Neugierde und die Lästersucht dieser Weiber, die in allem noch etwas ganz Besonderes zu sehen glauben, und denen das Unwahrscheinlichste und Grellste gerade das Liebste ist! — Aber sprich," fuhr Georg nach einigem Nachsinnen fort, "auffallend ist es mir doch, daß dieser geächtete Mann alle Nacht ins Schloßkommt; in welch unwirtlicher Gegend wohnt er denn, wo er keine warme Kost, keinen Becher Weins und keinen warmen Ofen sindet? —

Bore, wenn du mich bennoch belogest!"

Des Pfeifers Auge ruhte mit einem beinahe spöttischen Ausdruck auf dem jungen Mann. "Ein Junker wie Ihr," antwortete er, "weiß freilich wenig, wie weh Berbannung thut; Ihr wist es nicht, was es heißt, sich vor den Augen seiner Mörder verbergen, Ihr wist nicht, wie schaurig sich's in seuchten Höhlen, in unwirtlichen Schluchten wohnt, Ihr kennt die Wohlthat nicht, die ein warmer Bissen und ein seuriger Trunk dem gewährt, der bei den Eulen speist und bei dem Schuhu in der Miete ist; aber kommt, wenn es Euch gelüstet; der Morgen bricht noch nicht an, und in der Nacht könnet Ihr nicht nach Lichtenstein; ich will Euch dahin führen, wo der geächtete Ritter wohnt, und Ihr werdet nicht mehr fragen, warum er um Mitternacht nach Speise geht."

Die Erscheinung des Unbekannten hatte Georgs Neugierde zu sehr aufgeregt, als daß er nicht begierig den Vorschlag des Pfeisers von Hardt angenommen hätte, besonders auch, da er darin den besten Beweis für die Wahrheit oder Falscheit seiner Aussagen finden kounte. Sein Führer ergriff die Zügel des Rosses und führte es einen engen Waldweg bergab. Georg folgte, nachdem er noch einen Blick nach den Kenstern des Lichtensteins zurückgeworfen

hatte. Sie zogen schweigend immer weiter, und dem jungen Mann schien dieses Schweigen nicht unangenehm zu sein, denn er machte keinen Bersuch, es zu unterbrechen. Er hing seinen Gedanken nach über den Mann, zu dessen geheimnisvoller Wohnung er geführt wurde. Unablässig beschäftigte ihn die Frage, wer dieser Geächtete sein könnte. Er erinnerte sich fast wie aus einem Traum, daß mehrere Anhänger des vertriebenen Herzogs aus ihren Besitzungen gejagt worden seien, ja es deuchte ihm sogar, es sei in der Herberge zu Pfullingen während seines teilnahmlosen Hindrütens von einem Nitter, Max Stumpf von Schweinsberg, die Rede gewesen, nach welchem die Bündischen sahnden. Die Tapferkeit und ausgezeichnete Stärke dieses Mannes war in Schwaben und Franken wohlbekannt; und wenn sich Georg die zwar nicht überaus große, aber kräftige Gestalt, die gebietende Miene, das heldenmütige, ritterliche Wesen des Mannes ins Gedächteis zurückries, wurde es ihm immer mehr zur Gewisheit, daß der Geächtete kein anderer, als der treueste Anhänger Ulerichs von Württemberg, Max Stumpf von Schweinsberg sei.

Besonders schmeichelhaft für die Phantasie des jungen Mannes war auch der Gedanke, einen gefährlichen Gang mit diesem Tapfern gemacht und in einem Gesechte seine Klinge mit der seinigen gemessen zu haben, dessen Ausgang zum wenigsten sehr unentschieden war.

So bachte in jener Nacht Georg von Sturmfeber, aber noch viele Jahre nachher, als der Mann, den er in jener Nacht bekämpfte, längft wieder in seine Rechte eingesetzt war, und seinem Hithorn wieder Hunderte folgten, rechnete er es unter seine schönsten Baffenthaten, dem tapfern, gewaltigen Unbekannten keinen Schritt breit gewichen zu sein.

Die Wanderer waren während dieses Selbstgesprächs des jungen Mannes auf einer kleinen, freien Waldwiese angekommen; der Pfeifer band das Pferd seitwärts an und winkte Georg, zu folgen. Die Waldwiese brach in eine schroffe, mit dichtem Gesträuch bewachsene Abdachung ab; dort schlug der Pfeiser einige verschlungene Zweige zurück, hinter welchen ein schmaler Fußpfad sichtbar wurde, welcher abwärts führte. Nicht ohne Mühe und Gesahr folgte Georg seinem Führer, der ihm an einigen Stellen kräftig die Hand reichte. Nachdem sie etwa achtzig Fuß hinabgestiegen waren, befanden sie sich wieder- auf ebenem Grund, aber umsonst suchte der junge Mann nach der Stätte des geächteten Kitters. Der Pfeiser ging nun zu einem Baum von ungeheurem Umsang, der innen hohl sein mußte, denn jener brachte zwei große Kiensacken

baraus bervor; er schlug Feuer und gundete mit einem Studchen

Schwefel bie Nadeln an.

Als diese hell aufloderten, bemerkte Georg, daß sie vor einem großen Portal standen, das die Natur in die Felsenwand gebrochen hatte, und dies mochte wohl der Eingang zu der Wohnung sein, wo der Geächtete, wie sich der Pseiser ausdrückte, bei dem Schuhu zur Miete war. Der Mann von Hardt ergriff eine der Fackeln und bat den Jüngling, die andere zu tragen, denn ihr Weg sei dunkel und hie und da nicht ohne Gesahr. Nachdem er diese

Warnung geflüftert, schritt er voran in das buntle Thor.

Georg hatte eine niedere Erdichlucht erwartet, furz und eng, bem Lager ber Tiere gleich, wie er fie in ben Forften feiner Beimat hin und wieder gesehen; aber wie erstaunte er, als die erhabenen Sallen eines unterirdischen Balaftes vor feinen Augen fich aufthaten. Er hatte in feiner Rindheit aus dem Munde eines Knappen, beffen Urgroßvater in Balafting in Gefangenschaft geraten mar, ein Märchen gehört, das von Geschlecht zu Geschlecht überliefert worden war; bort war ein Knabe von einem bosen Zauberer unter Die Erde geschickt worden, in einen Balaft, beffen erhabene Schönheit alles übertraf, was der Knabe je über der Erde gesehen hatte, was die fühne Phantafie des Morgenlandes Prachtvolles und Herrliches erfinnen fonnte, goldene Säulen mit friftallenen Rapitälen, gewölbte Ruppeln von Smaragden und Saphieren, biamantene Wände, beren vielfach gebrochene Strahlen bas Auge blendeten: alles war jener unterirdischen Wohnung ber Genien beigelegt. Diese Sage, Die fich der findischen Einbildungsfraft tief eingedrückt, lebte auf und verwirklichte fich vor ben Bliden bes staunenden Junglings. Alle Augenblide stand er ftill, von neuem überrascht, hielt die Fackel hoch und staunte und bewunderte, denn in hohen, majestätisch gewölbten Bogen zog fich der Söhlengang hin und flimmerte und blitte, wie von tausend Kristallen und Diamanten. Aber noch größere Überraschung stand ihm bevor, als sich sein Führer links wandte und ihn in eine weite Grotte führte, die wie der festlich geschmüdte Saal bes unterirdischen Balaftes anzusehen war.

Sein Führer mochte den gewaltigen Eindruck bemerken, den dieses Wunderwerk der Natur auf die Seele des Jünglings machte. Er nahm ihm die Fackel aus der Hand, stieg auf einen vorsteringenden Felsen und beleuchtete so einen großen Teil dieser

Grotte.

Glänzend weiße Felsen faßten die Wände ein, fühne Schwibbogen, Wölbungen, über beren Rühnheit das irdische Auge staunte, bildeten bie glänzende Ruppel; der Tropfstein, aus dem diese höhle gebildet

war, hing voll von vielen Millionen fleiner Tröpschen, die in allen Farben des Regenbogens den Schein zurückwarsen und als silberreine Quellen in fristallenen Schalen sich sammelten. In grotessen Gestalten standen Felsen umber, und die aufgeregte Phantasie, das trunkene Auge glaubte bald eine Kapelle, bald große Altäre mit reicher Draperie und gotisch verzierte Kanzeln zu sehen. Selbst die Orgel sehlte dem unterirdischen Dome nicht, und die wechselnden Schatten des Fackellichtes, die an den Wänden hin- und herzogen, schienen geheimnisvoll erhabene Bilder von Märthrern und Heiligen in ihren Nischen bald auf-, bald zuzudecken.

So schmudte die driftliche Phantafie bes jungen Mannes, voll Ehrfurcht vor dem geheimnisvollen Wirfen der Gottheit, das unterirdische Gemach zur Kirche aus, während jener Aladdin mit der Wunderlampe die Säle des Paradieses und die ewig glänzenden Lauben der Huris geschaut hätte.

Der Führer stieg, nachdem er das Auge des Jünglings für hinlänglich gesättigt halten mochte, wieder herab von seinem Felsen. "Das ist die Nebelhöhle," sprach er; "man kennt sie wenig im Land, und nur den Jägern und Hirten ist sie bekannt; doch wagen es nicht viele hereinzugehen, weil man allerlei böse Geschichten von diesen Kammern der Gespenster weiß. Einem, der die Höhle nicht genau kennt, möchte ich nicht raten, sich herab zu wagen; sie hat tiefe Schlünde und unterirdische Wasser, aus denen keiner mehr ans Licht kommt. Auch giebt es geheime Gänge und Kammern, die nur fünf Männern bekannt sind, die jest leben."

"Und ber geächtete Ritter?" fragte Georg.

"Nehmt die Facel, und folget mir," antwortete jener und schritt voran in einen Seitengang. Sie waren wieder etwa zwanzig Schritte gegangen, als Georg die tiefen Töne einer Orgel zu vernehmen glaubte. Er machte seinen Führer darauf aufmerksam.

"Das ist Gesang," entgegnete er; "der tönt in diesen Gewölben gar lieblich und voll. Wenn zwei oder drei Männer singen, so lautet es, als sänge ein ganzer Chor Mönche die Hora." Immer vernehmlicher tönte der Gesang; je näher sie kamen, desto deutlicher wurden die Biegungen einer angenehmen Melodie. Sie bogen um eine Felsenecke, und von oben herab ertönte ganz nahe die Stimme des Singenden, brach sich an den zackigen Felsenwänden in volssachen Cho, dis sie sich verschwebend mit den fallenden Tropsen der seuchten Steine und mit dem Murmeln eines unterirdischen Wasserfalles mischte, der sich in eine dunkle, geheimnisvolle Tiese ergoß.

"Hier ist ber Ort," sprach ber Führer; "bort oben in ber Felswand ist die Wohnung bes unglücklichen Mannes; hört Ihr sein Lied? Wir wollen warten und lauschen, bis er zu Ende ist, denn er war nicht gewohnt, unterbrochen zu werden, als er noch oben auf der Erde war."

Die Männer lauschten und verstanden burch bas Echo und bas Gemurmel ber Baffer etwa folgende Worte, Die ber Geächtete fang:

"Bom Turme, wo ich oft gesehen Sernieder auf ein schönes Land, Bom Turme fremde Fahnen weben, Bo meiner Uhnen Banner stand. Der Läter Hallen sind gebrochen, Gefallen ist des Enkels Los, Er birgt, besiegt und ungerochen, Sich in der Erde tiefem Schoß.

Und wo einst in des Glüdes Tagen Mein Zagdhorn tönte durchs Gefild, Da meine Beinde gräßlich jagen, Sie hegen gar ein edles With. Ich bin das Wild, auf das sie birschen, Die Bluthund' wegen schon den Zahn, Sie dürsten nach dem Schweiß des Hirschen, Und sein Geweih! steht ihnen an.

Die Mörber han in Berg und Heibe Auf mich die Armbruft aufgespannt, Drum in des Bettlers rauhem Kleide Durchschleich' ich nachts mein eigen Land; Bo ich als Herr sonst eingeritten Und meinen hohen Gruß entbot, Da flopf' ich schückern an die Hütten Und bettle um ein Stücken Brot.

Ihr warft mich aus den eignen Thoren, Doch einmal klopf' ich wieder an, Drum Mut! noch ist nicht all' verloren, Ich hab' ein Schwert und bin ein Mann. Ich wante nicht; ich will es tragen; Und ob mein Herz darüber bricht, So solken meine Feinde sagen: Er war ein Mann und wankte nicht."

<sup>1</sup> Mahricheinlich Unipielung auf bas Nappen von Burttemberg. Bergl. Unmerfung Seite 175.

Er hatte geendet, und der tiefe Seufzer, den er den verhallenden Tönen seines Liedes nachsandte, ließ ahnen, daß er im Gesang nicht viel Trost gesunden habe. Dem rauhen Mann von Hardt war während des Liedes eine große Thräne über die gebräunte Wange gerollt, und Georg war es nicht entgangen, wie er sich anstrengte, die alte seste Fassung wieder zu erhalten und dem Bewohner der Höhle eine beitere Stirne und ein ungetrübtes Auge zu zeigen. Er gab dem Junker auch die zweite Fackel in die Hand und klimmte den glatten schlichfrigen Felsen hinan, der zu der Grotte führte, woraus der Gesang erklungen war. Georg dachte sich, daß er ihn vielleicht dem Ritter melden wolle, und bald sah er ihn mit einem tüchtigen Strick zurücksehen. Er klimmte die Hälfte des Felsen wieder herad und ber Sackeln geben, die er geschicht in eine Felsenrige an der Seite steckte; dann warf er Georg den Strick zu und half ihm so die Felsenwand erklimmen, was ihm ohne diese Hilfe schwerlich gelungen wäre. Er war oben, und wenige Schritte noch, so stand er vor dem Felsengemach des Geächteten.

<sup>1</sup> Diese merkwürdige Höhle haben wir nach der Natur zu zeichnen versucht. Es bleibt noch übrig, hier einige Notizen über ihre inneren Bershältnisse zu geben. Die Borhöhle hält etwas über 150 Juß im Umsange; von hier aus lausen zwei Gänge nach verschiedenen Nichtungen, die aber nach einer Länge von beinahe 200 Fuß wieder zusammentressen. Auf diesen Wegen trisst man zwei Fessensäle, den einen von 100, den andern von 80 Fuß Länge. Wo diese Gänge sich vereinigen, bilden sie wieder eine Grotte; von hier aus rechts gegen Norden, mehr in der Höhe, liegt wieder eine kleinere Kammer; es ist die, in welche wir den Leser zu dem vertriedenen Mann gesührt haben. Die weichste Entsernung vom Eingang der Höhle dis zu ihrem Ende beträgt 577 Fuß. Man vergleiche hierüber die so interessante als getrene Beschreibung der schwähischen Alsp von G. Schwab.

## VI.

— In wunderbaren Gestalten Ragt aus der dunkeln Nacht das angestrahlte Gestein, Mit wildem Gebüsch versetzt, das aus den schwarzen Spalten Serabnickt und im Widerschein Als grünes Feuer brennt. Mit furchtvermengtem Grauen Bleibt unser Ritter stehn, den Zauber anzuschauen.

Wieland.

Der Teil jener großen Söhle, welchen sie jett betraten, unterschied sich merklich von den übrigen Grotten und Kammern durch seine Trockenheit. Der Boden war mit Binfen und Stroh bestreut, eine Lampe, die an der Wand angebracht war, verbreitete ein hinreichendes Licht auf die Breite und den größten Teil der Länge biefer Grotte. Gegenüber faß jener Mann auf einem breiten Barenfelle, neben ihm ftand fein Schwert und ein Sifthorn; alter Sut und der graue Mantel, mit welchem er fich verbüllt hatte, lagen am Boben. Er trug ein Wams von bunkelbraunem Leder und Beinfleider von grobem blauen Tuche -- ein unscheinbarer Unzug, ber aber feinen fräftigen Körperbau und feine feinen, edlen Büge nur noch mehr heraushob. Er mochte ungefähr vierundreißig Jahre alt sein, und sein Gesicht war noch immer bubsch und angenehm zu nennen, obgleich die erste Blüte ber Jugend von Gefahren und Strapagen abgestreift schien, und ber verwilderte Bart ihm zuweilen etwas Furchtbares verlieh; diefe flüchtigen Bemerkungen brängten sich Georg auf, als er am Eingang ber Grotte itille itand.

"Willsonmen in meinem Palatium, Georg von Sturmfeder!" rief der Bewohner der Höhle, indem er sich von dem Bärenfelle aufrichtete, dem Jünglinge die Hand bot und ihm winkte, auf einem ebenso kunstlosen Sit von Rehsellen sich niederzulassen. "Seid herzlich willsommen. Es war kein übler Einfall unseres Spielmanns, Such in diese Unterwelt herabzuführen und mir einen so angenehmen Gesellschafter zu bringen. Hans! du treue Seele, du

warst bisher unser Majordomus, Truchseß und Kanzler, wir ersnennen dich jest zu unserm Kellermeister und Obermundschenk. Sieh, dort hinter jener Säule muß ein Krug stehen, worin sich noch ein Rest alten Weines besindet. Nimm meinen Jagdbecher von Buchsbaum, das einzige Taselgeschirr, das wir jest führen, gieß' ihn voll bis an den Rand, und kredenze ihn unserem ehrens

werten Gafte."

Georg sah erstaunt auf den geächteten Mann. Er hatte nach dem Schicksal, das ihn betroffen, nach seinen unwirtlichen Umgebungen, zuletzt noch nach dem Klaggesang, den er gehört hatte, einen Mann erwartet, der zwar unbesiegt von den Stürmen des Lebens, aber ernst, vielleicht sogar finster in seinem Umgang sein werde, und er fand ihn heiter, unbesorgt, scherzend über seine Lage, als habe ihn auf der Jagd ein Sturm übersallen und genörigt, eine kleine Weile in dieser Höhle Schutz gegen das Wetter zu suchen. Und doch war es ein schrecklicherer Sturm, als der furchtbarste Orkan der Natur, der ihn aus der Burg seiner Bäter vertrieb, und doch war er ja das gejagte Wild, das gegen die Geschosse der mords

luftigen Jäger bier eine Buflucht fand!

"Ihr schaut mich verwundert an, werter Gast," sagte der Nitter, als Georg bald ihn, bald seine Umgebungen mit verwunderten Bliden maß. "Vielleicht habt Ihr erwartet, daß ich Euch etwas weniges vorjammern werde? Aber über was soll ich klagen? Mein Unglück kann in diesem Augenblick keiner wenden, darum ziemt es sich, daß man heitere Miene zum bösen Spiele mache. Und sagt selbst, wohne ich hier nicht, wie Fürsten selten wohnen? Hab Ihr meine Hallen gesehen und die weiten Säle meines Kalastes? Glänzen nicht ihre Wände wie Silber? Wölben die Decken sich nicht, wie aus Berlen und Diamanten zusammengeset? Werden sie nicht getragen von Säulen, die von Smaragden und Rubinen und allen Edelsteinen der Erde prangen? Doch hier kommt Hans, mein Obermundschenk, mit dem Meine. Sprich, mein Getreuer! ist das all unser Getränke, was in diesem Becher ist?"

"Basser so klar als Kristall hat Eure Wohnung," sprach der Pfeiser, der mit der heiteren Laune seines Gesährten schon vertraut war, "aber auch ein Restchen Wein, das wenigstens noch drei Becher füllt, ist im Krug, und — haben wir ja heute einen Gast und können schon etwas drauf gehen lassen — ich will es nur gestehen, ich habe heute nacht einen vollen Krug alten Uhlbacher herein=

gebracht, er fteht bei dem andern."

"Das hast du wohl gemacht," rief ber geächtete Ritter, und ein Strahl ber Freude brang aus seinem glanzenden Auge. "Glaubet

nicht, Herr Georg, daß ich ein Schlemmer und Säufer bin; aber guter Wein ist ein edles Ding, und ich liebe es, in guter Gesellschaft ben vollen Becher rund gehen zu lassen. Pflanze die Krüge nur hier auf, werter Kellermeister, wir wollen tafeln wie in den Tagen bes Glückes. Ich bring' es Euch, auf den alten Glanz des Hauses Sturmseder!"

Georg bankte und trank. "Ich sollte die Ehre erwidern," sagte er, "und doch weiß ich Euren Namen nicht, Herr Ritter. Doch ich bringe es Euch! Möget Ihr bald wieder siegreich in die Burg Eurer Läter einziehen, möge Euer Geschlecht auf etwige Zeiten grünen und blühen — es lebe!" Georg hatte die letzten Worte mit starker Stimme gerusen und wollte eben den Becher ansehen, als das Geräusch vieler Stimmen, vom Singang der Grotte her, aus der Tiefe emporstieg, die vernehmlich, "es lebe! lebe!" riesen. Verwundert setzte er den Becher nieder. "Was ist das?" sagte cr, "sind wir nicht allein?"

"Es sind meine Lasallen, die Geister," antwortete der Ritter lächelnd, "oder wenn Ihr so lieber wollt, das Echo, das Eurem freundlichen Ruse beistimmte. Ich habe oft," setzte er ernster hinzu, "in den Zeiten des Glanzes das Wohl meines Hauses von hundert Stimmen ausrusen hören, doch hat es mich nie so erfreut und gerührt als hier, wo mein einziger Gast es ausbrachte, und die Felsen dieser Unterwelt es beantworteten. Fülle den Becher, Hans, und trinke auch du, und weißt du einen auten Spruch, so gieb

ihn preis."

Der Pfeifer von Hardt füllte sich den Becher und blickte Georg mit freundlichen Blicken an: "Ich bring' es Euch, Junker, und etwas recht Schönes dazu: Das Fräulein von Lichtenstein!"

"Hallo! sa! sa! trinkt, Junker, trinkt!" rief ber Geächtete und lachte, daß die Höhle dröhnte. "Aus dis auf den Boden, aus! Sie soll blühen und leben für Euch! Das hast du gut gemacht, Hans! Sieh nur, wie unserm Gast das Blut in die Wangen steigt, wie seine Augen bliten, als füsse er schon ihren Mund. — Dürft Euch nicht schämen! Auch ich habe geliebt und gefreit und weiß, wie einem fröhlichen Herzen von vierundzwanzig Jahren zu Mut ist!"

"Armer Mann!" sagte Georg. "Ihr habt geliebt und gefreit und mußtet vielleicht ein geliebtes Weib und gute Kinder zurücklassen?" Er fühlte sich, während er dieses sprach, heftig am Mantel gezogen, er sah sich um, und der Spielmann winkte ihm schnell mit den Augen, als sei dies ein Punkt, worüber man mit dem Aitter nicht sprechen musse. Und den Jüngling gereuten auch seine

Worte, benn bie Buge bes ungludlichen Mannes verfinfterten fich, und er warf einen wilden Blick auf Georg, indem er sagte: "Der Frost im September hat schon oft verderbt, was im Mai gar berrlich blubte, und man fragt nicht, wie es geschehen sei. Meine Rinder habe ich in den handen rauber, aber guter Ummen gelaffen, sie werden sie, so Gott will, bewahren, bis der Later wieder heimkommt." Er hatte dies mit bewegter, dumpfer Stimme gesprochen, doch als wolle er die trüben Gedanken aus dem Gedächtnis abwischen, suhr er mit der Hand über die Stirne, und wirklich glätteten sich die Falten, die sich dort zusammengezogen hatten, augenblicklich; er blickte wieder heiterer um sich her und sprach:
"Der Hans hier kann mir bezeugen, daß ich schon oft gewünscht

habe, Guch zu sehen, Herr von Sturmfeder. Er hat mir von Eurer sonderbaren Verwundung erzählt, wo man Such wahrscheinlich für einen der Bertriebenen gehalten und angefallen hat, indeffen

ber Rechte Zeit gewann, zu entflieben."
"Das soll mir lieb sein," antwortete Georg. "Ich möchte fast glauben, man hat mich für ben Herzog felbst gehalten, benn biesem paßten fie bamals auf; und ich will gerne bie tüchtige Schlappe bekommen haben, wenn er dadurch gerettet wurde."
"Ei, das ist doch viel. Wisset Ihr nicht, daß der Hieb, der nach

Euch geführt wurde, eben fo gut toblich werden fonnte?"

"Wer zu Feld zieht," entgegnete Georg, "ber muß feine Rechnung mit der Welt so ziemlich abgeschlossen haben. Es ist zwar schöner, in einer Feldschlacht vor dem Feinde bleiben, wenn die Freunde jubeln, und die Rameraden umberfteben, um einem ben letten Liebes= Dienst zu erweisen. — Aber boch ware ich bamals auch gestorben, wenn es hatte fein muffen, um die Streiche Diefer Meuchelmorder von dem Bergog abzulenken."

Der Geachtete fab ben Jungling mit Rührung an und bruckte seine Hand. "Ihr scheint großen Unteil an bem Berzog zu nehmen," jagte er, indem er seine durchdringenden Augen auf ihn heftete, "das hätte ich kaum gedacht; man sagte mir, Ihr seiet bündisch."

"Ich weiß, Ihr seid ein Unbänger bes Herzogs," antwortete Georg, "aber Ihr werdet mir schon ein freies Wort gestatten. Seht, ber Herzog hat manches gethan, was nicht recht ist; zum Beispiel bie huttische Geschichte, sie mag nun sein, wie sie will, hatte er unterlaffen fonnen. Sobann mag er mit feiner Frau hart umgegangen sein, und Ihr mußt selbst gestehen, er ließ sich boch zu iehr vom Zorn bemeistern, als er Reutlingen sich unterwarf. —"

Er hielt inne, als erwarte er die Untwort bes Ritters, boch biefer schlug die Augen nieder und winfte schweigend dem jungen Manne, fortzusahren. "Nun, so dachte ich von dem Herzog, als ich bündisch wurde, so und nur etwas stärker sprach man von ihm im Heere. Aber eine große Fürsprecherin hatte er an Marien, und es ist Euch vielleicht bekannt, daß ich mich auf ihr Zureden lossagte. Nun bekamen die Sachen bald eine andere Gestalt in meinen Augen, sei es, weil ich von Natur mitleidig bin und niemand ungerecht mißhandelt sehen kann, oder auch, weil ich die Absichten der Bündischen besser durchschaute, — ich sah, daß dem Herzog zuviel geschehe; denn der Bund hatte offenbar kein Recht, den Herzog aus allen seinen Besitzungen und sogar von seinem Fürstenstuhl zu vertreiben und ihn ins Elend zu jagen. Und da gewann der Herzog wieder in meinen Augen. Er hätte ja vielleicht noch eine Schlacht wagen können, aber er wollte nicht das Blut seiner Württemberger auf ein so gewagtes Spiel seigen. Er hätte können den Leuten Geld abpressen und die Schweizer damit halten, aber er war größer als sein Unglück. Seht, — das hat mich zu seinem Freunde gemacht."

Der Ritter schlug die Augen auf, seine Brust schien höher zu schlagen, seine eble Gestalt richtete sich stolz empor, er sah Georg lange an und drückte seine Hand an sein pochendes Herz. "Wahrlich," sagte er, "es lebt eine heilige, reine Stimme in dir, junger Freund! Ich kenne den Herzog wie mich selbst, aber ich darf sagen, wie du sagtest, er ist größer als sein Unglück, und — besser, als der Rus von ihm sagt. Aber er hat wenige gesunden, die ihm die Probe gehalten haben! Uch, daß er nur hundert gehabt hätte, wie du bist, und es hätte kein Fegen der bündischen Paniere auf einer württembergischen Jinne geweht. Daß du sein Freund werden könntest! Doch es sei serne von mir, dich einzuladen, sein Unglück mit ihm zu teilen, es ist genug, daß deine Klinge und ein Arm wie der deinige nicht mehr seinen Feinden gehört. Mögen deine Tage beiterer sein, als die seinigen, möge der Himmel dir deine

guten Gefinnungen gegen einen Unglücklichen belohnen!"

Es wehte ein Geist in den Worten des geächteten Ritters, der manch verwandte Saite in dem Herzen des Jünglings anschlug. War es die Unerkennung seines persönlichen Wertes, der ihm aus dem Munde eines Tapferen so ermunternd klang, war es die Uhnlichkeit des Schicksals dieses Unglücklichen mit seiner eigenen Urmut und mit dem Unglück seines Hausen, war es die romantische Jdee, nicht für das siegende Unrecht, sondern für die gerechte Sache, gerade weil sie im tiessten Unglück war, sich zu erklären, — Georg fühlte sich unwiderstehlich zu diesem geächteten Manne, zu der Sache, für die er litt, hingezogen; begeistert faste er seine Hand

und rief: "Es spreche mir keiner von Vorsicht, nenne es keiner Thorheit, sich an das Unglück anzuschließen! Mögen andere dieses schöne Land dort oben teilen und in den Gütern dieses unglückslichen Fürsten schwelgen, — ich fühle Mut in mir, mit ihm zu tragen, was er trägt, und wenn er sein Schwert zieht, seine Lande wieder zu erobern, so will ich der erste sein, der sich an seine Seite stellt. Nehmt meinen Handschlag, Herr Ritter, ich bin, wie es auch

fomme, Ulerichs Freund für immer!"

Gine Thräne glänzte in dem Auge des Geächteten, indem er den Handschlag zurückgab. "Du wagst viel, aber du bist viel, wenn du Alerichs Freund bist. Das Land da oben gehört jest den Räubern und Dieben, aber hier unten ist noch gut Württemberg. Hier vor mir sist der Ritter und der Bürger; vergesset einen Augenblich, daß ich ein armer Ritter und ein unglücklicher geächteter Mann bin, und denket, ich sei Fürst des Landes, wie ich der Herr der Höhle bin. Ha! noch giebt es ein Württemberg, wo diese drei zusammenhalten, und sei es auch tief im Schoß der Erde. Fülle den Becher, Hans, und lege deine rauhe Hand in die unsrigen, wir wollen den Bund bessegeln!"

hans ergriff ben vollen Krug und füllte ben Becher. "Trinkt, edle Gerren, trinkt," jagte er; "Ihr könnet Guch in keinem ebleren

Wein Bescheid thun, als in diesem Uhlbacher."

Der Geächtete trank in langen Zügen den Becher aus, ließ ihn wieder füllen und reichte ihn Georg. "Wie ist mir doch?" sagte dieser. "Blühte nicht dieser Wein um Württembergs Stammschloß? Ich glaube, man nennt also den Wein, der auf jenen Höhen wächst?"

"Es ist so," antwortete der Geächtete; "Rotenberg heißt der Berg, an dessen Juß dieser Wein wächst, und auf seinem Gipfel steht das Schloß, das Württembergs-Ahnen gebaut haben. — D, ihr schönen Thäler des Neckars, ihr herrlichen Berge voll Frucht und Wein! von euch, von euch auf immer!" Er rief es mit einer Stimme, die aus einem gebrochenen Ferzen voll Schmerz und Rummer heraufstieg, denn die Wehmut hatte die Decke gesprengt, womit der seste, unbeugsame Sinn dieses Mannes seine kummervolle Seele verhüllt hatte.

Der Bauer kniete nieder zu ihm, ergriff seine Hand und weckte ihn aus dem dusteren Sinbruten, dem er sich einige Augenblicke hingegeben hatte. "Seid stark, guter Herr! Ihr werdet sie wieder=

sehen, fröhlicher, als Ihr sie verlassen habt."

"Ihr werbet sie wieber sehen, die Thäler Eurer Heimat," rief Georg, "wenn der Herzog einruckt in sein Land, wenn er einziehet in die Burg seiner Uhnen, wenn die Thäler des Neckars und seine weinreichen Höhen widerhallen vom Jubel des Volkes, dann werdet

auch Ihr Eurer Wohnung wieder entgegenziehen. Berscheuchet die trüben Gedanken: "Nunc vino pellite curas," trinket, vergesset nicht, was wir vorhin gesprochen haben, ich thue Euch Bescheid in diesem Württemberger Wein, — ", der Herzog und seine Treuen!"

Ein angenehmes Lächeln ging wie ein Sonnenblick bei biefen Worten auf ben bufteren Zugen bes Ritters auf. "Ja!" rief cr, "Treue ift bas Wort, bas Genesung giebt bem gebrochenen Herzen, wie ein fühler Trank bem einsamen Wanderer in der Bufte. Bergeffet meine Schwäche, Junter, verzeihet fie einem Mann, ber fonft feinem Rummer nicht Raum giebt. Aber wenn Ihr je vom Gipfel bes roten Berges binabgeseben battet auf bas Berg von Burttemberg, wie der Neckar durch die grunen Ufer zieht, wie manneshohe Salme in den Feldern wogen, wie fanfte Sügel am Fluß fich binaufzieben, bepflanzt mit fostlichem Weine, wie dunkle, schattige Forsten Die Gipfel ber Berge befrangen, wie Dorf an Dorf mit ben freundlichen roten Dachern aus ben Wälbern von Obstbaumen hervorschaut, wie gute fleißige Menschen, fraftige Manner, ichone Weiber auf biefen Höhen, in Diefen Thälern walten und fie zu einem Garten anbauen, - hattet Ihr biefes gesehen, Sunfer, gesehen mit meinen Augen, und faget jest hier unten, hinausgeworfen, verflucht, vertrieben, umgeben von ftarren Felsen. Tief im Schoß ber Erbe! D, ber Gedanke ift schrecklich und oft zu mächtig für ein Männerherz!"

Georg bangte, der Ritter möchte durch die traurige Gegenwart und seine schöneren Erinnerungen wieder in seine Wehmut zurückgeführt werden; daher suchte er schnell dem Gespräch eine andere Wendung zu geben: "Ihr waret also oft um den Herzog, Herr Ritter? D sagt mir, ich bin ja jest sein Freund, sagt mir, wie ist er im Umgang? Wie sieht er aus? Nicht wahr, er ist sehr veränderlich und hat viele Launen?"

"Nichts davon," antwortete der Geächtete; "Ihr werdet ihn sehen und lernet ihn am besten ohne Beschreibung kennen. Aber schon zu lange haben wir von fremden Angelegenheiten gesprochen. Von Guern eigenen saget Ihr gar nichts? Nichts von dem Zweck Eurer jezigen Reise, nichts von dem schrenstein? — Ihr schweiget und schlaget die Augen nieder? Glaubet nicht, daß es Neugierde sei, warum ich frage. Nein, ich glaube Euch in dieser Sache nütlich sein zu können."

"Nach dem, was diese Nacht zwischen uns geschehen ist," antwortete Georg, "ist von meiner Seite keine Zurüchaltung, kein Geheimnis mehr nötig. Es scheint auch, Ihr wußtet längst, daß ich Marien liebe, vielleicht auch, daß sie mir hold ist?"

"D ja," entgegnete der Ritter lächelnd, "wenn ich anders tie Zeichen der Liebe verstehe und richtig deuten fann; benn fie schlug, wenn von Euch die Rede war, die Augen nieder und errötete bis an die Stirne; auch nannte sie Guern Namen mit eigenem, so eigenem Ton, als gaben alle Saiten ihres Bergens ben Ufford gu biefem Grundton an."

Sch glaube, Guer icharfes Auge hat richtig bemerkt, und beswegen will ich nach Lichtenstein. Ich war von Anfang willens, als ich mich vom Bunde losfagte, nach Haus zu ziehen, aber die Alb ist schon halbwegs von Franken hieher, da dachte ich, ich könnte das Fraulein noch einmal zuvor sehen. Der Mann hier führte mich über bie Alp. Ihr wisset, was meine Reise um acht Tage verzögerte. Sobald ber Morgen herauf ift, will ich oben im Schloß einsbrechen. und ich hoffe, ich tomme bem alten herrn jest willfommener, ba ich bas neutrale Gebiet verlaffen und ju feiner Farbe mich gefchlagen habe.

"Wohl werdet 3hr ihm willfommen fein, wenn 3hr als Freund bes Bergogs fommt, benn er ift ihm treu und fehr ergeben. Doch könnte es fein, daß er Euch nicht traute, benn er foll ein wenig migtrauisch und grämlich gegen fremde Menschen fein. Ihr wiffet, wie ich mit ihm ftebe, benn er ist ber barmbergige Samariter, ber mich, wenn ich nachts aus meiner Boble fteige, mit warmer Speife und mit noch warmerem Troft für die Zukunft labt. Gin paar Zeilen von mir mögen Cuch bei ihm besser empfehlen, als ein Freibrief bes Raisers, und zum Zeichen für ihn und manchen andern, nehmet diesen Ring, und traget ibn jum Undenfen an biefe Stunde. er wird Euch als einen Freund der gerechten Sache Württembergs verkunden." Er zog bei diesen Worten einen breiten Goldreif vom Finger. Ein roter Stein war in ber Mitte gefaßt, und in ben brei Sirichgeweihen 1 mit dem Jagdhorn auf bem Wappenhelm, die darin eingegraben waren, erfannte ber junge Mann bas Zeichen Bürttem= bergs. Um den Ring standen erhaben eingeprägte Buchstaben, beren Sinn er nicht verstand. Sie hießen U & 3 W U E. "Uhzwut? Was bedeutet dieser Name?" fragte er. "Jit es etwa

ein Feldgeschrei für die Anhänger des Herzogs?"
"Nein, mein junger Freund," antwortete ber geächtete Ritter. "Diefen Ring trug der Herzog lange an feiner Hand, und er war mir immer fehr wert, ich habe aber noch viele andere Andenken von ihm und konnte biefes an keinen Befferen abtreten. Die Reichen beiffen Ulerich Herzog zu Württemberg und Ted!"

<sup>1</sup> Drei Birschgeweihe, wovon die zwei oberften vier, das untere aber brei Enden hat, find bas alte Bappen von Burttemberg.

"Er wird mir ewig teuer sein," erwiderte Georg, "als ein Unbenken an den unglücklichen Herrn, dessen Namen er trägt, und als schöne Erinnerung an Euch, Herr Ritter, und die Nacht in der Höhle."

"Wenn Ihr an die Bugbrude von Lichtenstein kommet," fuhr ber Ritter fort, "so gebet bem nächsten besten Anecht ben Zettel, ben ich Euch ichreiben werde, und diefen Ring, jolches bem Berrn bes Schloffes ju bringen, und Ihr werbet gewiß empfangen werben, als waret Ihr bes Bergogs eigener Sohn. Doch für bas Fräulein müßt Ihr Gure eigenen Zeichen haben, benn auf fie erstreckt sich mein Rauber nicht: etwa ein berglicher Händedruck, die geheimnisvolle Sprache ber Augen, ober ein füßer Ruß auf ihren roten Mund. Doch, um gehörig por ihr zu erscheinen, habt Ihr Rube nötig, benn Gure Augen möchten nach einer burchwachten Nacht etwas trübe fein. Daber folgt meinem Beispiel, itredet Euch auf die Rehfelle nieder, und leat Euern Mantel als Ropffiffen unter. Und du, würdiger Majordomus, oberfter Rammerer und Mundichent, Sans, getreuer Gefährte im Unglud, reiche diefem Baladin noch einen Becher jum Schlaftrunt, daß ihm jene Relle zum weichen Pfühl, diefe Relfengrotte zum Schlafflosett werde, und ibn ber Gott ber Träume mit seinen lieblichsten Bildern beiuche!"

Die Männer tranken und legten sich zur Ruhe, und Hans setzte sich, wie ein treuer Hund, an die Pforte der Felsenkammer. Bald kam Morpheus mit leisen Tritten zu dem Lager des Jünglings und streute seine Schlummerkörner über ihn, und er hörte nur noch halb im Traume, wie der geächtete Mann sein Nachtgebet sprach und mit frommer Zuversicht zu dem Lenker der Schickfale slehte, über ihn und jenes unglückliche Land, in dessen tiesem Schoß er jett ruhte,

feinen Schut und feine Silfe berabzufenden. .

## VII.

Aus einem tiefen grünen Thal Steigt auf ein Fels als wie ein Strahl, Drauf schaut das Schlößlein Lichtenstein Bergnüglich in die Welt hinein.

Schwab.

Georg konnte sich anfangs nicht recht auf seine Lage und die Gegenstände umher besinnen, als er von dem Pfeiser von Hardt aus dem Schlaf aufgeschüttelt wurde; allmählich aber kehrten die Bilder der vergangenen Nacht in seine Seele zurück, und er erwiderte freudig den Handschlag, mit welchem ihn der geächtete Ritter begrüßte. "So gerne ich Euch noch tagelang in meinem Palaste beherbergen würde," sprach dieser, "so möchte ich Euch doch raten, nach Lichtenstein aufzubrechen, wenn Ihr anders ein warmes Frühstuck haben wollt. In meiner Höhle kann ich Euch leider keines bereiten lassen, denn wir machen niemals Feuer an, weil der Rauch uns gar zu leicht verraten könnte."

Georg stimmte seinen Gründen bei und dankte ihm für seine Beherbergung. "Bahrlich," sagte er, "ich habe selten eine fröhlichere Nacht beim Becher verlebt, als in dieser Höhle. Es hat etwas Reizendes, so tief unter den Füßen der Menschen zu atmen und mit Freunden sich zu besprechen. Ich gebe nicht den herrlichsten Saal des

schönsten Schlosses um diese Felsenwände!"

"Ja, unter Freunden, wenn der Becher munter freist," entgegnete der Bewohner der Hölle; "aber unfreiwillig hier zu sitzen, tagelang einsam in diesen Kellern über sein Unglück zu brüten, wenn das Herz sich hinaussehnt in den grünen Wald, unter den blauen Himmel; wenn das Auge, müde dieser unterirdischen Pracht, hineintauchen möchte in die reizende Landschaft, hinüberschweisen möchte über lachende Thäler zu den fernen Bergen der Heimat; wenn das Ohr, betäubt von dem eintönigen Gemurmel dieser Wasser, die Tropsen um Tropsen von den Wänden rieseln und gesammelt in bodenlose Tiesen hinabstürzen, sich hinaussehnt, den Gesang der Lerche zu hören, zu lauschen, wie das Wild in den Büschen rauscht!"

Lichtenstein. 12

"Armer Mann! es ist wahr, eine folche Ginsamkeit muß schrecklich

"Und bennoch," fuhr jener fort und richtete sich böber auf. indem ein stolzer Trot aus seinen Augen blitte, "und bennoch preise ich mich glücklich, mit Hilfe guter Leute Diese Zuflucht gefunden zu baben. Ja, ich wollte lieber noch bundert Kaden tief hinabsteigen, wo die Bruft feine Luft mehr zu atmen findet, als in die Sande meiner Keinte fallen und ihr Gespotte werden; und wenn fie dabin mir nachfämen, die blutgierigen hunde bes Bundes, fo wollte ich mich mit meinen Rägeln weiter hineinscharren in die bärtesten Relsen, ich wollte binabsteigen, tiefer und immer tiefer, bis wo ber Mittelpunkt der Erde ist. Und kamen sie auch dorthin, so wollte ich die Beiligen läftern, die mich verlaffen haben, und wollte dem Teufel rufen, daß er die Pforten der Finsternis aufreiße und mich berge gegen bie Berfolgung Diefes übermutigen Befindels." Der Mann war in diesem Augenblick so furchtbar, daß Georg unwill= fürlich vor ihm gurudbebte. Seine Geftalt ichien größer, alle feine Musteln waren angespannt, seine Wangen glühten, seine Augen schoffen Blite, als suchten sie einen Feind, den fie vernichten follten. feine Stimme bröhnte bohl und ftark, und bas Echo ber Welfen sprach ihm in schrecklichen Tönen seine Verwünschungen nach. Obaleich biefe Gradation bem Jünglinge zu ftark vorkommen mochte, so konnte er boch die Gefühle eines Mannes nicht tadeln, den man, weil er seinem Berrn treu geblieben war, aus seinen Besikungen hinausgeworfen hatte, den man wie ein angeschoffenes Wild fuchte, um ihn zu toten. "Es liegt ein Troft in Diefer Gefinnung," fagte er zu bem Geächteten, "und Ihr werdet Guer Unglud leichter tragen, wenn Ihr ben Gegensatz recht scharf ins Muge fajjet. 3ch bewundere Cuch um Curer Seelenftarte, Berr Ritter: aber eben Dieses Gefühl ber Bewunderung nötigt mir eine Frage ab, Die vielleicht noch immer zu unbescheiden flingt, doch Ihr habt mich in der letten Nacht ju oft Freund genannt, als daß ich fie nicht wagen durfte; nicht mahr, Ihr feid Max Stumpf von Schweinsbera?"

Es mußte etwas Lächerliches in bieser Frage liegen, das Georg nicht finden konnte, denn der Ernst, der noch immer auf den Zügen des Ritters gelegen, war wie weggeblasen; er lachte zuerst leise vor sich hin, dann aber brach er in ein lautes Gelächter aus, in welches, wie auf ein gegebenes Zeichen, auch der Spielmann ein-

îtimmte.

Georg sah bald den einen, bald den andern fragend an, aber seine verlegenen Blicke schienen nur die Lachlust der beiden Männer noch mehr zu reizen. Endlich faste sich der Geächtete: "Verzeihet,

werter Gast, daß ich das Gastrecht so gröblich verletze und mir nicht lieber die Zunge abgebissen habe, ehe ich etwas von Euch lächerlich fand; aber wie kommet Ihr nur auf den Max Stumpf? Kennet Ihr ihn denn?"

"Nein, aber ich weiß, daß er ein tapferer Ritter ist, daß er wegen des Herzogs vertrieben wurde, und daß die Bündischen auf ihn

lauern, und paßt biefes nicht alles gang gut auf Euch?"

"Danke Euch, daß Ihr mich für so tapfer haltet, aber das möchte ich beuch doch raten, daß Ihr dem Stumpf nicht bei Nacht in den Weg kommet wie mir, denn dieser hätte Euch ohne weiteres zu Rochstücken zusammengehauen. Der Schweinsberg ist ein kleiner dicker Kerl, einen Kopf kleiner als ich, und darum kam mir unwiderstehlich das Lachen. Übrigens ist er ein ehrenwerter Mann, und einer von den wenigen, die ihren Herrn im Unglück nicht verließen."

"So feid Ihr nicht dieser Schweinsberg?" entgegnete Georg traurig, "und ich muß geben, ohne zu wissen, wer mein Freund ift?"

"Junger Mann!" sagte der Geächtete mit Hoheit, die nur durch den gewinnenden Ausdruck der Freundlichkeit gemildert wurde, "Ihr habt einen Freund gefunden durch Euer tapferes, ehrenvolles Wesen, durch Euren offenen, freien Blick, durch Eure warme Teilnahme an dem unglücklichen Herzog. Es sei Euch genug, diesen Freund gewonnen zu haben; fraget nicht weiter, ein Wort könnte vielleicht dieses trauliche Verhältnis zerstören, das mir so angenehm ist. Lebet wohl, denket an den geächteten Mann ohne Namen, und seid versichert, ehe zwei Tage vorbeigehen, sollt Ihr von mir und meinem Namen hören." Es wollte Georg dunken, als stehe dieser Mann, trot seines unscheinderen Kleides, vor ihm wie ein Fürst, der seinen Diener huldreich entläßt, so groß war jene unbeschreibliche Hoheit, die ihm auf der Stirne thronte, so erhaben der Glanz, der aus seinem Auge drang.

Der Pfeifer hatte unter diesen Worten die Fackeln angezündet und stand erwartend am Eingang der Grotte; der geächtete Nitter drückte einen Kuß auf die Lippen des Jünglings und winkte ihm zu gehen. Er ging und wußte nicht, wie ihm geschah; noch nie war ihm ein Mensch so freundlich nahe und doch zugleich so unsendlich hoch über ihm gestanden, noch nie hatte er gefühlt, wie in jenen Augenblicken, daß ein Mann, entkleidet von jedem irdischen Glanze, der das Leben schmäckt, selbst in ärmlicher Jülle und Umgebung eine Erhabenheit und Größe von sich strahlen könne, die das Auge blendet und das Gesühl des eigenen Ichs so plötzlich überrascht und hinabdrückt. Mit diesem Gedanken beschäftigt, ging er durch die Köble: die erbabene Bracht der Natur, die beim Eintritt

sein Auge überrascht und gesesselt hatte, ging für ihn verloren; er staunte nicht mehr, daß sie im Schoße eines unscheinbaren Bergessich so herrlich und großartig ausgesprochen habe. War ja doch sein inneres Auge mit einem Gegenstande beschäftigt, in welchem sie sich noch imposanter und großartiger aussprach, als in der nächtlichen Pracht dieser Felsen; denn er bewunderte die Erhabenheit des menschlichen Geistes über jedes irdische Verhältnis und dachte nach über die Majestät einer großen Seele, die auch im Gewande eines Bettlers ihren angebornen Abel nicht verleugnen kann.

Ein heller, freundlicher Tag empfing sie, als sie aus der Nacht der Soble jum Licht herausstliegen. Georg atmete freier und leichter in der fühlen Morgenluft, denn der feuchte Dunft, der in ben Bangen und Grotten der Soble umzieht, und wovon fie viel= leicht den Namen Nebelhöhle trägt, lagert fich beengend auf die Bruft. Sie fanden das Pferd des jungen Ritters noch an derfelben Stelle angebunden, munter und frisch wie fonft, und felbst die Waffenstücke, die am Sattel befestigt maren, hatten durch den Nachttau nicht Schaben gelitten, wie Georg befürchtet hatte, benn ber Pfeifer von Hardt hatte ein grobes Tuch, das ihm bei Un= wetter gegen Regen und Rälte dienen mochte, über den Rücken des Pferbes ausgebreitet. Georg machte feine Rleidung und bas Zeug bes Roffes zurecht, mahrend ber Bauer biefem einige Sande voll Heu zum Morgenbrot reichte, und dann ging es weiter den Berg hinan. Sie waren erst wenige Schritte vorgerückt, als ber Klang einer Glocke aus dem Thal herauf tonte und die feierliche Stille bes Morgens unterbrach; eine andere antwortete, brei bis vier stimmten ein, bis die melodischen Tone von wenigstens zwölf Gloden von den Höhen umber und aus den Thälern aufstiegen. Überrascht hielt der junge Mann sein Pferd an: "Was ift das?" rief er. "Brennt es irgendwo, ober wie, follten wir heute ein Fest im Kalender haben? Weiß Gott, ich bin durch meine Krankheit so aus aller Zeit beraus gekommen, daß ich den Sonntag nur baran erfenne, daß die Mädchen neue Rode und frische Schurzen anhaben."

"Es ist wohl schon manchem Kriegsmann so gegangen," antwortete Hans, der Spielmann; "ich selbst habe mich oft erst auf die Zeit besinnen mussen, wenn ich wichtigere Dinge im Kopf hatte, als Mess' und Predigt; aber heute ist es ein anderes Ding," setze er ernster hinzu und schlug ein Kreuz, "heut' ist Karfreitag.

Gelobt fei Jesus Christus!"

"In Ewigfeit!" erwiderte der Jüngling. "Es ist das erste Mal in meinem Leben, daß ich den Tag nicht würdig begehe, wie ich soll, und dieser Tag erinnert mich an manche schöne Stunde meiner

Rindbeit. Damals lebte noch mein Bater; ich hatte eine fanfte, gute Mutter und ein gang fleines Schwesterlein. Wir beide freuten uns immer, wenn ber Rarfreitag fam; wir wußten nichts von ber Bebeutung bes Tages, aber wir rechneten bann, bag es nur noch zwei Tage bis Oftern fei, wo uns die Mutter schöne Sachen bescherte. Requiescant in pace!" fetzte er ernster hinzu, indem er seitwärts blickte, um eine Thräne zu verbergen; "sie sind drüben alle drei und feiern dort ihren heiligen Freitag."

"Man follte nicht von fo unbeiligen Dingen fprechen," fagte ber Pfeifer nach einigem Stillschweigen, "aber mein Beichtiger mag es mir schon vergeben. Ich benke, Ihr solltet nicht traurig sein, Junker! Denen, die schlafen, ist es wohl, und die, die wachen, sollen vorwarts und nicht rudwarts feben. So wurde ich an Gurer Stelle baran benken, wie Ihr einst auch Guren Kindlein bas Oftern bescheren fonnet, und wie fie fich freuen werben am Karfreitag. Geib Ihr nicht auf ber Brautfahrt, und wird ein gewiffes Fraulein nicht auch eine gute, fanfte Mutter werden?"

Georg suchte umfonft ein Lächeln zu unterbruden, das biefer fonderbare Trostspruch hervorgelodt hatte. "Sore, guter Freund," ent= gegnete er, "bir ift gur Not ein foldes Wort erlaubt; boch möchte ich keinem andern raten, meine Ohren durch folche fündige Gedanken

zu entweiben."

"Nichts für ungut, herr! ich wollte weber Euch noch bas Fräulein damit beleidigen; foll auch nicht mehr geschehen. Aber sehet Ihr nicht bort schon ben Turm aus ben Wipfeln ragen? Noch eine

fleine Biertelftunde, und wir find oben."

"So viel ich gestern in der Nacht bemerken konnte, ist das Schloß auf einen einzelnen jaben Gelfen binausgestellt. Bei Gott, ein fühner Gedanke, ba konnte wohl niemand hinüberkommen, wer nicht mit den Geiern im Bunde war und fliegen gelernt hatte; freilich

jest könnte man mit Studichuffen febr gufegen."

"Meint Ihr? Nun, es stehen auch vier gute Doppelhaken in ber Halle, die auch ein Wörtchen antworten wurden. Wenn Ihr recht gesehen habt, so mußt Ihr bemerkt haben, daß ber Fels ringsum burch ein breites Thal von den Bergen umber gesondert ift, dorther könnte man nicht viel Schaden thun; die einzige Seite, die näher an bem Berge liegt, ift die, wo die Zugbrücke berüber geht. Pflanget einmal bort Geschütz auf, und sebet zu, ob es Guch ber Lichtensteiner nicht in den Grund schießt, ebe Ihr nur ein Genfter aufs Korn genommen habt. Und wie wollt Ihr Geschüt beraufführen in diefen Schluchten und Bergen, ohne daß Guch wenige entschloffene Männer mehr Schaben thun, als bas gange Nest wert ist?"

"Da hast bu recht," antwortete Georg; "ich möchte wissen, wer ben Gedanken gehabt hat, auf den Felsen ein Schloß zu bauen." "Das will ich Euch sagen," erwiderte der Spielmann, der mit

"Das will ich Euch sagen," erwiderte der Spielmann, der mit allen Sagen seines Landes vertraut war; "es lebte einmal vor vielen Jahren eine Frau, die mußte viele Versolgung dulden und wußte sich nicht mehr zu raten. Da kam sie an diesen Felsen und sah, wie ein großer Geier mit seiner Familie und allem Haushalt dort lebte und gegen alle Nachstellungen sicher war. Da beschloß dort lebte und gegen alle Nachstellungen sicher war. Da beschloß sie, den Geier zu verdrängen. Sie ließ das Schloß dorthin bauen, und als alles fertig war, ließ sie die Brücke aufziehen, stieg auf die Zinne ihres Turmes und sprach: "Nun din ich Gottes Freund und aller Welt Feind." Und es konnte Ihr keiner mehr etwas anhaben. Uber sehet, da sind wir schon. Lebet wohl, vieleleicht daß ich Such schon heute nacht wiedersehe. Ich steige jett ins Land hinab und bringe dann dem Herrn in der Jöhle Kundschaft, wie es dort unten aussieht. Vergesset nicht, an der Brücke Brief und Ring dem Herrn des Schlosses zu senden, und hütet Euch, das Siegel selbst zu brechen."

"Sei ohne Sorgen! ich danke dir für dein Geleite, und grüße meinen werten Gastfreund in der Höhle." Georg sprach es, trieb sein Pferd an, und in wenigen Augenblicen war er vor der äußeren

Berichanzung von Lichtenstein angelangt.

Ein Knecht, ber das Ihor bewachte, fragte nach seinem Begehr und rief einen andern herbei, ihrem Herrn das Brieflein und den Ring zu übergeben. Georg hatte indessen Zeit genug, das Schloß und seine Umgebung zu betrachten. War ihm schon in der Nacht, beim ungewissen Schein des Mondes und in einer Gemütsstimmung, die ihn nicht zum ausmerksamsten Beobachter machte, die fühne Bauart dieser Burg aufgefallen, so staunte er jett noch mehr, als er sie vom hellen Tage beleuchtet anschaute. Wie ein kolossaler Münsterturm steigt aus einem tiesen Alpthal ein schöner Felsen frei und kühn empor. Weit ab liegt alles feste Land, als hätte ihn ein klit von der Erde weggespalten, ein Erdbeben ihn losgetrennt, oder eine Wasserstlut vor uralten Zeiten das weichere Erdreich ringsum von seinen kesten Steinmassen abzespült. Selbst an der Seite von Südwest, wo er dem übrigen Gebirge sich nähert, klasst eine tiese Spalte, hinlänglich weit, um auch den kühnsten Sprung einer Gemse unmöglich zu machen, doch nicht so breit, daß nicht die erfinderische Kunst des Menschen durch eine Brücke die getrennten Teile vereinigen konnte.

Die bas Neft eines Logels, auf ben höchften Bipfel einer Ciche ober auf die fühnften Binnen eines Turmes gebaut, bing bas

Schlößchen auf dem Felsen. Es konnte oben keinen sehr großen Raum haben, denn außer einem Turm sah man nur eine befestigte Wohnung, aber die vielen Schießscharten im untern Teile des Gebäudes und mehrere weite Öffnungen, aus denen die Mündungen von schwerem Geschütz hervorragten, zeigten, daß es wohl verwahrt und trotz seines kleinen Raumes eine nicht zu verachtende Feste sei; und wenn ihm die vielen hellen Fenster des obern Stockes ein freies, luftiges Ansehen verliehen, so zeigten doch die ungeheuern Grundmauern und Strebehseiler, die mit dem Felsen verwachsen schienen und durch Zeit und Ungewitter beinahe dieselbe braunz gelbe Farbe, wie die Steinmasse, worauf sie ruhten, angenommen hatten, daß es auf sestem Grunde wurzle und weder vor der Gewalt der Elemente noch dem Sturm der Menschen erzittern werde. Eine schöne Aussischt bot sich schon hier dem überraschten Auge dar, und eine noch herrlichere, freiere ließ die hohe Zinne des Wartturms und die lange Fensterreihe des Hauses ahnen.

Diese Bemerkungen brängten sich Georg auf, als er erwartend an der äußern Pforte stand, die, wohlverschanzt herwärts über der Kluft, auf dem Lande den Zugang zu der Brücke deckte. Jetzt tönten Schritte über die Brücke, das Thor that sich auf, und der Herr des Schlosses erschien selbst, seinen Gast zu empfangen. Es war jener ernste, ältliche Mann, den Georg in Ulm mehrere Male gesehen, dessen Bild er nicht vergessen hatte; denn die düsteren, feurigen Augen, die bleichen, aber edlen Züge, seine große Uhnlichseit mit der Geliebten, hatten sich tief in die Seele des Jünglings eingeprägt.

"Ihr seid willkommen in Lichtenstein!" sagte der alte Herr, indem er seinem Gast die Hand bot, und eine gütige Freundlichkeit den gewöhnlichen strengen Ernst seiner Züge milderte. "Was steht Ihr müßig da, Ihr Schlingel!" wandte er sich nach dieser ersten Begrüßung zu seinen Dienern. "Soll etwa der Junker sein Roß mit hinaufführen in die Stube? Schnell, hinein mit in den Stall; das Rüstzeug traget auf die Kammer am Saal! — Verzeihet, werter Herr, daß man Euch so lange unbedient stehen ließ, aber in diese Bursche ist kein Verstand zu bringen. Wollet Ihr mir solgen?"

Er ging voran über die Zugbrücke, Georg folgte. Sein Herz pochte bei diesem Gang, voll Erwartung, voll Sehnsucht, seine Wangen röteten sich vor Liebe und vor Scham, wenn er an die lette Nacht und an die Gefühle zurückdachte, die ihn zuerst vor diese Burg geführt hatten. Sein Auge suchte an den Fenstern umher, ob es nicht die Geliebte erspähe, sein Ohr schärfte sich, um vielleicht ihre Stimme zu vernehmen, wenn auch ihr Unblick ihm jett noch verborgen war. Aber umsonst suchten seine Blicke diese

Mauern zu durchbohren, umsonst fing sein scharfes Ohr jeden Laut begierig auf, noch schien sie sich nicht zeigen zu wollen. Sie gelangten jetzt an das innere Thor. Es war nach alter Art tief, stark gebaut und mit Fallgattern, Offnungen für siedend Ol und Wasser und allen jenen sinnreichen Verteidigungsmitteln verfeben, womit man in ben guten alten Zeiten ben fturmenden Reind, wann er fich ber Brude bemeistert haben follte, abhielt. Doch Die ungeheuern Mauern und Befestigungen, die fich von dem Thore an rings um das Haus zogen, verdanfte Lichtenstein nicht der Kunst allein, sondern auch der Natur; denn ganze Felsen waren in die Mauerlinie gezogen, und felbst der schöne, geräumige Bferdestall und die fühlen Kammern, die statt des Kellers dienten, waren in ben Relfen eingehauen. Gin bequemer, gewundener Schneckengang führte in die oberen Teile des Hauses, und auch dort waren friegerische Verteidigungen nicht vergessen; denn auf dem Vorplatz, der zu den Zimmern führte, wo in andern Wohnungen häusliche Berätschaften aufgestellt find, waren bier furchtbare Doppelhafen und Kiften mit Stüdfugeln aufgepflanzt. Das Auge bes alten Ritters ruhte mit einem gewiffen Ausbrud von Stolz auf biefem fonderbaren Sausrat, und in der That konnten Diefe Gefchute bamals für ein Zeichen von Wohlhabenheit und felbst Reichtum gelten, benn nicht jeber Privatmann war im ftanbe, feine Burg mit vier ober fechs folden Studen zu verfeben.

Bon hier ging es noch einmal aufwärts in ben zweiten Stock, wo ein überaus ichoner Saal, ringsum mit hellen Fenftern, ben Ritter von Lichtenstein und feinen Gaft aufnahm.1 Der hausberr gab einem Diener, ber ihnen gefolgt war, mehr burch Zeichen als

Porte, einige Befehle, Die ihn aus bem Saale entfernten.

1 Crufius beidreibt in feiner Chronif bas Schlößchen Lichtenftein, wie wir es hier nachergablen. Er fab es zu Ende des fechzehnten Jahrhunderts. also etwa siebzig Jahre nach bem Jahre 1519. Dort findet sich auch bie bieber gehörige Stelle:

"Im oberen Stockwerk ift ein überaus ichoner Saal, ringsum mit Fenftern, aus welchen man bis an ben Afperg feben fann: barin bat ber vertriebene Fürft, Alerich von Bürttemberg, öfter gewohnt, ber bes Racts vor bas Schlof fam und nur fagte: Der Mann ift ba! jo wurde er eingelassen." Wo aber wohnte er ben Tag über? Wo hielt sich der Vertriebene auf? Die Frage lag sehr nahe.

Best ift in bie Ruinen bes alten Schloffes ein Sagerhaus erbaut, bas noch immer ben Ramen bes "Lichtensteiner Schlöfleins" trägt und am fröhlichen Pfingfifejt einer lebensfroben Menge gum Tummelplat bient.

## VIII.

— Und der Graf, gerührt von solches Hohen Opfers hohen Geiste Bei der Freude süßer Regung, Kann der Freundichaft milbem Taue, Der durchs Hors ihm, der durchs Auge Schon ihm schleicht, nicht widerstehen.

P. Conz.

Als die beiben Männer in dem weiten Saale von Lichtenstein allein waren, trat der Alte dicht vor Georg hin und schaute ihn an, als messe er prüfend seine Züge. Ein Strahl von Begeisterung und Freude drang aus seinen Augen, und die Melancholie seiner Stirne war verschwunden, er war heiter, fröhlich sogar, wie der Bater, der einen Sohn empfängt, der von langen Reisen zurücksehrt. Endlich stahl sich eine Thräne aus seinem glänzenden Auge, aber es war eine Thräne der Freude, denn er zog den überraschten Jüngling an sein Hers.

"Ich pflege nicht weich zu sein," sprach er nach dieser feierlichen Umarmung zu Georg, "aber solche Augenblicke überwinden die Natur, denn sie sind selten. Darf ich denn wirklich meinen alten Augen trauen? Trügen die Züge dieses Briefes nicht? Ist dieses Siegel echt, und darf ich ihm glauben? Doch — was zweifle ich! Hat nicht die Natur Euch ihr Siegel auf die freie Stirne gedrückt? Sind die Züge nicht echt, die sie auf den offnen Brief Eures Gesichtes geschrieben? Nein, Ihr könnet nicht täuschen — die Sache

meines unglücklichen Herren hat einen Freund gefunden?

"Wenn Ihr die Sache des vertriebenen Herzogs meinet, so habt Ihr recht gesehen, sie hat einen warmen Andanger gefunden. Der Ruf bezeichnete mir längst den Herrn von Lichtenstein als einen treuen Freund des Herzogs, und ich wäre vielleicht auch ohne den Rat jenes unglücklichen Mannes, der mich zu Euch schiefte, gekommen, Euch zu besuchen."

"Sett Guch zu mir, junger Freund," fagte ber Alte, beffen Mugen immer noch mit Liebe auf bem Junglinge zu ruben schienen; "fetzet Euch ber, und höret, was ich fage. Ich liebe es fonft nicht, wenn die Leute ihre Farbe andern, ich habe in meinem langen Leben gelernt, daß man die Überzeugung eines jeden ehren muffe, und daß ein Mann, wenn er nur sonst reine Absichten hat, nicht gerade doswegen zu verdammen sei, weil er anderer Meinung ift, Aber wenn man feine Farbe mit fo uneigennützigen Absichten andert, wie Ihr, Georg von Sturmfeber, wenn man bem Glück ben Rücken febrt, um sich an bas Unglück anzuschließen, ba bat bie Underung großen Wert, benn fie trägt bas Geprage einer eblen That an ber Stirne."

Georg errötete über sich selbst, als er hörte, wie ber Lichtensteiner seine uneigennützigen Ubsichten pries. War es benn nicht auch die schöne Tochter, was ihn zu ter Fahne bes Baters führte? Und mußte er nicht in der Uchtung dieses Mannes sinken, wenn über furz ober lang biefes Motiv feines Ubertrittes ans Licht fam? "Ihr seid zu gütig," antwortete er; "bie Absichten eines Menschen liegen oft tiefer verborgen, als man auf ben ersten Augenblick glaubt; seid versichert, daß mein Ubertritt ju Guer Sache gwar jum Teil von dem emporten Gefühl des Rechtes geleitet wurde, doch konnte es auch einen irdischeren Beweggrund geben, Berr Ritter, und ich möchte nicht, bag 3hr mich fur ju gut hieltet, es wurde mir um jo weber thun, wenn Ihr nachber ungunstiger von mir urteiltet."

"Ich liebe Guch um dieser Offenheit willen nur noch mehr," entgegnete ber Berr bes Schloffes und brudte feinem Gaft bie Sand. "Doch traue ich meiner Erfahrung und meiner Renntnis ber Gesichter, und von Euch will ich fühn behaupten, daß, wenn Euch auch noch eine andere Absicht leitet als das Gefühl des Rechtes, Diefe Absicht boch feine ichlechte fein kann. Wer Schlechtes im Schilde führt, ift feig, und wer feig ift, wagt es nicht, ben Truchfeß, den Bergog von Baiern und den schwäbischen Bund vor den Ropf ju stoßen und fo aufzutreten, wie Ihr aufgetreten feib."

"Was wiffet Ihr von mir?" rief Georg mit freudigem Erstaunen. "Sabt Ihr benn je von mir gehört vor biefem Augenblid?"

Der Diener, welcher bei diesen Worten die Thur öffnete, unterbrach die Untwort bes alten herrn; er fette Wildbret und volle Becher vor Georg bin und schickte fich an, den Gaft zu Doch ein Winf feines Berrn entfernte ihn aufs neue. "Berschmähet biesen Morgenimbig nicht," sagte er zu bem jungen Mann; "ben ersten Becher soll zwar bie hausfrau frebenzen, wie es die angenehme Sitte beischt; aber die meinige ift schon lange tot, und meine einzige Tochter, Marie, die an ihrer Stelle das Hauswesen versieht, ist ins Dorf hinabgegangen, um am hohen Feste eine Predigt zu hören und die Messe. Nun, Ihr fraget mich, ob ich noch nie von Such gehört hatte? Ihr seid ja jest unser, daher darf ich Euch wohl sagen, was man sonst verschweigt. Ich war zur Zeit, als Ihr in Ulm einrücktet, in jener Stadt, um meine Tochter abzuhosen, die sich dort aushielt, hauptsächlich aber, um manches zu erfahren, was sür den Herzog zu wissen wichtig war; Gold öffnet alle Pforten," setze er lächelnd hinzu, "auch die des hohen Nates, und so hörte ich täglich, was die Bundesobersten beschlossen. Als der Krieg erklärt wurde, war ich genötigt, abzureisen; ich hielt aber treue Männer in jener Stadt, die mir auch das Geheimste berichteten, was vorging."

"War nicht einer davon der Pfeifer von Hardt," fragte Georg,

"ben ich bei bem Beachteten traf?"

"Und der Euch über die Alp führte? Ja wohl! Diese brachten immer Kundschaft. So erfuhr ich denn auch, daß man beschloß, einen Späher hinter den Rücken des Herzogs zu schicken, etwa in die Gegend von Tübingen, um dem Bunde sogleich Nachricht von unseren Schritten zu erteilen. Ich ersuhr auch, daß die Wahl auf Euch gefallen sei. Nun muß ich Euch redlich gestehen, Ihr und Euer Name war mir ziemlich gleichgültig, nur bedauerte ich Euch, als ich hörte, daß Ihr noch ein solch junges Blut seiet; denn sobald Ihr über die Alp kamet als Kundschafter, wäret Ihr ohne Gnade und Barmherzigkeit totgeschlagen oder unter die Erde gesetzt worden, wo keine Sonne und kein Mond hinschint. Um so überzaschender war mir und vielen Männern die Nachricht, wie Ihr es ausgeschlagen, und wie tapter Ihr vor jenen Herren gesprochen. Auch daß Ihr absagtet und auf vierzehn Tage Ursehbe schwören mußtet, ersuhr ich. Und wie freut es mich, daß Ihr nun gar unser Freund geworden seid!"

Die Wangen des jungen Mannes glühten, sein Auge strahlte vor Freude; brach ja doch dieser Augenblick alle Schranken, welche die Berhältnisse zwischen ihm und Marie gezogen hatten. Sein langer Bunsch, dessen Erfüllung oft so weit in die Ferne hinausgerückt schien, war in Erfüllung gegangen; er hatte unbewußt Mariens Bater für sich gewonnen. "Ja, ich habe ihnen abgesagt," antwortete Georg, "weil ich ihr Wesen nicht mehr leiden mochte; ich din Eurer Freund geworden; doch wäre es möglich, ich hätte mich nicht so bald zu Eurer Sache bekannt; aber als ich unten in der Höhle neben jenem geächteten Mann saß, als ich bedachte, wie man mit den Edeln und selbst mit dem Herrn des Landes umgehe, wie seine

gewaltigen Reden so mächtig an meiner Brust anklopften, da war es mir auf einmal hell und klar, hieher müsse ich stehen, hier müsse ich streiten. Und glaubt Ihr, es werde bald etwas zu thun geben? Denn ich bin nicht zu Euch herüber geritten, um die

Hände in den Schoß zu legen!"

"Das konnte ich mir denken," sagte der Nitter lächelnd; "vor vierzig Jahren hatte ich auch so rasches Blut, und es ließ mich nicht lange auf einem Fleck. Wie die Sachen stehen, wißt Ihr; man kann sagen, eher schlimm als gut. Sie haben das Unterland, sie haben den ganzen Strick von Urach herauf. Auf eines kommt alles an: hält Tübingen fest, so siegen wir."

"Die Chre von vierzig Nittern birgt bafür," rief Georg mit Unmut; "bas Schloß ist starf, ich habe kein stärkeres gesehen, Besatzung ist hinlänglich ba, und vierzig Männer von Abel werden sich so leicht nicht ergeben. Es kann nicht sein, es darf nicht sein. Haben sie nicht des Herzoas Kinder bei sich und den Schat des

Saufes? Gie muffen fich halten."

"Wohl, wenn sie alle bächten wie Ihr. Es kommt gar viel auf Tübingen an. Wenn der Herzog Entsat bringen kann, so hat er an Tübingen einen festen Punkt, von wo aus er sein Land wieder erobern kann; es sind große Kriegsvorräte, es ist ein großer Teil des Adels dort; so lange sie zu seiner Partei halten, ist Württemberg nur dem Boden nach gewonnen, dem Geiste nach ist es noch des Herzogs; aber ich fürchte, ich fürchte!"

"Wie? Unmöglich können sich die vierzig ergeben!"

"Ihr habt noch wenig erfahren in der Welt," erwiderte der Alte; "Ihr wißt nicht, welche Locungen und Schlingen manchen ehrlichen Mann straucheln machen können; und es ist mancher in der Burg, dem der Herzog zu viel getraut hat. Er merkt auch wohl, daß es nicht ganz lauter und rein hergeht, denn er schickte den Nitter Mar Stumpf von Schweinsberg an sie mit einem beweglichen Schreiben, das Schloß nicht zu übergeben, sondern ihm Gelegenheit zu machen, in dasselbe zu kommen, weil er dort zu sterben bereit sei, wenn es Gott über ihn verhänge."

"Der arme Herr!" rief Georg bewegt. "Aber ich kann nicht glauben, daß der Landesadel so schändlich freveln könnte; sie

<sup>1</sup> Er schiefte einen tapfern Ritter, Max Stumpf von Schweinsberg, an sie mit einem beweglichen Schreiben, das Schloß nicht zu übergeben, sondern, wo sie solches auch thun wollten, ihm wieder Gelegenheit zu machen, in dasselbe zu kommen, weil er in selbigem zu sterben bereit sei, wem es Gott über ihn verhänge. Sattler, Geschichte d. Herz. v. Württemberg II. 15.

twerden ihn einlassen in die Burg, er wird ihren Mut aufs neue beseelen, er wird Ausfälle machen, er wird sie schlagen, die Belagerer, trot Bahern und Frondsberg; wir werden uns an ihn anschließen, wir werden serben burch das Land ziehen und biese Bündler veriagen."

"Max Stumpf ist noch nicht zurück," sagte ber Ritter von Lichtenstein mit besorgter Miene; "auch haben sie seit gestern bas Schießen eingestellt. Sonst hörte man jeden Stückschuß hier auf bem Lichtenstein, aber seit gestern ist es still wie im Grabe."

"Bielleicht schweigt das Geschütz wegen des Festes; gebt acht, sie werden morgen oder am Oftermontag wieder donnern lassen,

daß es durch Eure Felsen hallt."

"Bas da!" entgegnete jener. "Wegen des Festes? Seinem Herzog treu zu dienen, ist auch ein frommer Dienst, und es wäre den Heiligen im Himmel vielleicht lieber, sie hörten den Donner der Feldschlangen von Tübingens Wällen, als daß sie die Ritter müßig sehen. Müßiggang ist aller Laster Ansang! Aber wenn nur der Stumpf in das Schloß kommt, der wird sie aufrütteln aus ihrem Schlummer."

"Der Herzog hat den Ritter von Schweinsberg nach Tübingen geschickt, sagt Ihr? Der Herzog will ins Schloß, weil die Besatzung seit einigen Tagen zu wanken scheint? Da kann also Ulerich nicht bis Mömpelgard entslohen sein, wie die Leute sagen; da ist er vielleicht in der Nähe? D daß ich ihn sehen könnte, daß ich mich

mit ihm nach Tübingen schleichen fönnte!"

Ein sonderbares Lächeln zog flüchtig über die ernsten Züge des Alten. "Ihr werdet ihn sehen, wenn es Zeit ist," sagte er. "Ihr werdet ihm angenehm sein, denn er liebt Euch schon sett. Und ist das Glück gut, so sollt Ihr auch mit ihm nach Tübingen kommen, Ihr habt mein Wort drauf. — Doch sett muß ich Euch bitten, Euch ein Stünden allein zu gedulden. Mich ruft ein Geschäft, das aber bald abgethan sein wird. Nehmt Euch meinen Wein zum Gesellschafter, schauet Euch um in meinem Haus; ich würde Euch einladen, auf die Jagd auszureiten, wenn ein solches Vergnügen zum Karfreitag paßte."

Der alte Berr brudte feinem Gaft noch einmal die hand und verließ bas Bimmer. Balb nachher fah ihn Georg aus bem Schloffe

bem Walde zureiten.

Mis sich der junge Mann allein gelassen sah, fing er an, seinen Anzug ein wenig zu besorgen, der durch den Ritt in der Nacht, durch seinen Ausenthalt in der Höhle etwas außer Ordnung gekommen war. Wer je unter solchen Umständen in die Nähe der

Geliebten kam, wird es ihm nicht übel nehmen, wenn er vor einem kleinen Spiegel von poliertem Metall, den er in diesem Gemach vorfand, und der wohl zu Mariens Gerätschaften gehören mochte, Bart und Haare ordnete, das Wams ein wenig reinigte und jede Spur von Unordnung aus seinem Anzug zu verbannen suchte. Er erging sich dann in dem großen Zimmer und suchte unter den vielen Fenstern eines auf, von welchem er auf den Felsenweg binabschauen konnte, den Marie von der Kirche im Thal herauf-

kommen mußte.

Es waren fröhliche Gedanken, die fich in bunter Menge an feiner Seele porüber brangten, schnell und flüchtig wie ein Bug beller Wölfchen, die am blauen Gewölbe des Himmels dahinaleiten. Dies war die Burg, die er feit mehr als einem Jahre im Wachen geträumt, in Träumen flar gesehen hatte, dies die Berge, die Felsen, von denen sie ihm so oft erzählte, dies die Gemächer ihrer Rindheit! Es hat etwas Anziehendes, in den Zimmern zu verweilen, wo die Geliebte groß geworben ift. Man träumt sich um Sahre gurud, man sieht sie als fleines Madchen in diefen Kammern, in diefen Bangen fich umtreiben; man geht um einige Sabre vorwarts, man fieht sie noch klein, aber verständig, der Mutter jene kleinen Kunfte ber Hausbaltung abspähen, die sie viele Jahre nachher als Hausfrau nötig hat. Doch in dem kleinen Röpfchen gestaltet sich schon jett ein eigenes hauswefen. Es ift vielleicht jene Ede, dachte Beorg lächelnd, wo sie in kindischer Geschäftigkeit, was sie von den Brofamen ber Ruche erbeutete, ju Speifen von eigener Erfindung bereitete, wo fie das hölzerne Wefen, das ein Knecht funftreich schnitzelte, und die Umme mit einigen bunten Jegen behängt hatte, für ein wackeres Kind bielt und es mit wichtiger Miene zu füttern aedachte.

Und dann jene anmutsvolle Stufe zwischen Kind und Jungfrau! Wo ist wohl das stille Plätchen, wo das fünfzehnsährige Fräulein, wenn sie in Garten und Feld nach Kinderweise getobt hatte, sich ernst und seierlich hinsetzte, die Kunkel zur Hand nahm und goldene Fäden zog, während ihr der Later von der Mutter und von den Tagen seiner Jugend erzählte, oder durch weise Lehren und gewichtige

Spruche ben Geist ber Jungfrau zu erheben suchte?

Wo ist das Lieblingsfenster, wohin sie sich, immer höher und schöner heranwachsend, gerne setzte und mit unbewußter dunkler Sehnsucht in die Ferne sah, über das Leben und ihre eigene Zukunft nachsann und sich in freundliche Träume versenkte?

Es war ihm so heimisch, so wohl in diesem Hause, es war ihr Geist, ber bier waltete, ber ihn umschwebte, ben er, ob fie auch

fern war, freundlich begrüßte. Dieses Gärtchen, auf einem schmalen Raum am Felsen, hatte sie besorgt und gepflegt, diese Blumen, die in einem Topf auf dem Tische standen, hatte sie vielleicht heute schon gepflückt. Er ging hin, diese Zeichen ihres freundlichen

Sinnes ju begrußen.

Er beugte sich herab über die Blumen, er führte die duftenden Beilchen zum Mund. In diesem Augenblicke glaubte er ein Geräusch vor der Thür zu vernehmen. Er sah sich um — sie war es, es war Marie, die staunend und regungslos, als traute sie ihren Augen nicht, an der Thür stand. Er flog zu ihr hin, er zog sie in seine Arme, und seine Lippen erst schienen sie zu überzeugen, daß es nicht der Geist des Geliebten sei, der ihr hier erscheine. Wie viel hatten sie sich zu fragen, bei weitem mehr, als sie nur antworten konnten! Es gab Augenblicke, wo sie, wie aus einem Traum erwacht, sich ansahen, sich überzeugen mußten, ob sie denn wirklich sich wieder haben.

"Wie viel habe ich um dich gelitten," sagte Marie, und ihre Wangen straften sie nicht Lügen; "wie schwer wurde mir das Herz, als ich aus Ulm scheiden mußte! Zwar hattest du mir gelobt, vom Bunde abzulassen, aber hatte ich denn Hoffnung, dich so bald wieder zu sehen? — Und dann, wie mir Hans die Nachricht brachte, daß du mit ihm nach Lichtenstein kommen wolltest, aber übersallen, verwundet worden seiest. Das Herz wollte mir bald brechen, und doch konnte ich nicht zu dir, konnte dich nicht pslegen!"

Wie beschämt war Georg, wenn er an seine thörichte Eisersucht zurückbachte, wie fühlte er sich so klein und schwach Mariens zarter Liebe gegenüber. Er suchte sein Erröten zu verbergen, er erzählte, oft unterbrochen von ihren Fragen, wie sich alles so gefügt habe, wie er dem Bunde abgesagt, wie er überfallen worden, wie er der Pflege der Pfeisersfrau sich entzogen habe, um nach Lichtenstein zu reisen.

Georg war zu ehrlich, als daß ihn Mariens Fragen nicht hin und wieder in Berlegenheit gesetht hätten. Besonders als sie mit Berwunderung fragte, warum er denn so tief in der Nacht erst nach Lichtenstein aufgebrochen sei, wußte er sich nicht zu raten. Die schönen, klaren Augen der Geliebten ruhten so fragend, so durchdringend auf ihm, daß er um keinen Preis eine Unwahrheit zu sagen vermocht hätte.

"Ich will es nur gestehen," sagte er mit niedergeschlagenen Augen, "die Wirtin in Pfullingen hat mich bethört. Sie sagte mir etwas von dir, was ich nicht mit Gleichmut hören konnte."

"Die Wirtin? Von mir?" rief Marie lächelnd. "Nun, was war benn dies, daß es dich noch in der Nacht die Berge herauf trieb?"
"Laß es doch! Ich weiß ja, daß ich ein Thor war. Der geächtete Ritter hat mich ja schon längst überzeugt, daß ich völlig unrecht hatte."

"Nein, nein," entgegnete fie bittend, "so entgehst du mir nicht. Was wußte bie Schwätzerin wieder von mir? Gestehe nur gleich —"

"Nun, lache mich nur recht aus. Sie erzählte, bu habest einen Liebsten und laffest ihn, wenn ber Bater schlafe, alle Nacht in die Burg."

Marie errötete, Unwille und die Lust, über diese Thorheit zu lachen, kämpsten in ihren schönen Zügen. "Run, ich hoffe," sagte sie, "du hast ihr darauf geantwortet, wie es sich gehört, und aus Unmut über eine solche Verleumdung ihr Haus verlassen? Dachtest vielleicht, du könntest unser Schloß noch erreichen und hier übernachten?"

"Ehrlich gestanden, das dachte ich nicht. Siehe, ich war noch halb frank, ich glaubte ihr auch anfangs gewiß nicht; aber deine Umme, die alte Frau Rosel, wurde angeführt, sie hatte es der Wirtin gesagt, sie hatte mich selbst mit ins Spiel gebracht und bedauert, daß ich um meine Liebe betrogen sei, da — o sieh nicht weg, Marie, werde mir nicht böse! — ich schwang mich aufs Pferd und ritt vors Schloß herauf, um ein Wort mit dem zu sprechen, der es wage, Marien zu lieben."

"Das fonntest du glauben?" rief Marie, und Thränen stürzten aus ihren Augen. "Daß Frau Rosel solche Sachen aussagt, ist unrecht, aber sie ist ein altes Weib, flatscht gerne; daß die Frau Wirtin solche Sachen nachsagt, nehme ich ihr nicht übel, denn sie weiß nichts Bessers zu thun; aber du, du, Georg, konntest nur einen Augenblick so arge Lügen glauben? Du wolltest dich überzzeugen, daß —" von neuem strömten ihre Thränen, und das Gesühl bitterer Kränkung erstickte ihre Stimme.

Georg zürnte sich selbst, daß er so thöricht hatte sein können, aber er fühlte auch, daß, wenn er ein großes Unrecht an der Geliebten begangen hatte, es nur die Liebe war, die ihn verleitete. "Berzeihe mir nur diesmal," bat er; "sieh, wenn ich dich nicht so lieb gehabt hätte, ich hätte gewiß nicht geglaubt! aber wenn du wüßtest, was

Ciferiucht ift!"

"Wer recht liebt, kann gar nicht eifersüchtig sein," sagte Marie unmutig; "aber schon in Ulm hast du etwas der Urt gesagt, und schon damals hat es mich recht tief betrübt. Aber du kennst mich

gar nicht; wenn bu mich recht gekannt hättest, wenn bu mich geliebt battest, wie ich dich, warest du nicht auf solche Gedanken gefommen."

"Nein! ungerecht mußt du doch nicht werden," rief Georg und faßte ihre Sand. "Wie fannst du mir vorwerfen, daß ich bich nicht liebe, wie bu mich? Satte es benn nicht moglich fein fonnen. baß ein Bürdigerer als ich erschienen, daß ber arme Georg burch irgend einen bofen Zauberer aus beinem Bergen verbrängt worben

ware? Es ist ja boch alles möglich auf ber Erde!"

"Möglich?" unterbrach ihn Marie, und jener Stolz, den Georg oft mit Lächeln an ber Tochter bes Ritters von Lichtenstein betrachtet hatte, schien sie allein zu beseelen. "Möglich? Wenn Ihr nur einen Augenblick so Arges von mir für möglich halten fonntet, ich wiederhole es, Berr von Sturmfeber! jo habt Ihr mich nie geliebt. Ein Mann muß sich nicht wie ein Rohr bin und ber bewegen laffen, er muß fest steben auf feiner Meinung, und wenn er liebt, fo muß er auch glauben."

"Diefen Vorwurf habe ich von dir am wenigsten verdient," fagte der junge Mann, indem er unmutig aufsprang; "wohl bin ich ein Rohr, bas vom Winde bin und ber bewegt wird, und mancher

wird mich barum verachten -"

"Es fonnte fein," flufterte fie, boch nicht fo leife, bag es fein

Dhr nicht erreichte und feinen Unmut zum Born anblies.

"Auch du willst mich also barum verachten, und boch bist bu es. was mich hin und her bewegt! Ich habe dich auf bundischer Seite gesucht, ich war selig, als ich dich dort sand. Du batest mich, davon abzulassen, ich ging. Ich that noch mehr. Ich kam zu euch herüber; es kostete mich beinahe das Leben, und doch ließ ich mich, nicht abschrecken. Ich ergriff Württembergs Partei, ich fam zu beinem Bater, er nahm mich wie einen Sohn auf und freute sich, baß ich sein Freund geworden, — aber seine Tochter schilt mich ein Rohr, das vom Winde hin und her bewegt wird! Aber noch einmal will ich mich — zum letten Mal — von dir bewegen laffen: ich will fort, weil du meine Liebe so vergiltst, noch in biefer Stunde will ich fort!"

Er gurtete unter ben letten Worten fein Schwert um, ergriff

fein Barett und wandte fich zur Thur.

"Georg!" rief Marie mit den sugesten Tonen der Liebe, indem sie aufsprang und seine Hand faßte. Ihr Stolz, ihr Zorn, jede Wolke des Unmuts war verschwunden, selbst die Thränen hemmten ihren Lauf, und nur bittende Liebe blidte aus ihrem Auge. "Um Gotteswillen, Georg! ich meinte es nicht fo bofe; bleibe bei mir, ich will alles vergessen, ich schäme mich, daß ich so unwillig werden fonnte." Aber der Zorn des jungen Mannes war nicht so schnell zu befänftigen; er sah weg, um nicht durch ihre Blicke, durch ihr bittendes Lächeln gewonnen zu werden; denh sein Entschluß stand sest, das Schloß zu verlassen. "Nein!" rief er, "du sollst das Rohr nicht mehr zurückwenden. Aber deinem Bater kannst du sagen, wie du seinen Gast aus seinem Haue bertrieben hast." Die runden Fensterscheiben zitterten vor seiner Stimme, sein Auge blickte wild umher, er entriß seine Hand der Geliebten, gefolgt von ihr schritt er fort, er riß die Thür auf, um auf etwig zu sliehen, als ihn auf der Schwelle eine Erscheinung fesselte, die wir im nächsten Kapitel näher beschreiben werden.

## IX.

Herrengunit, Aprilenwetter, Frauenlieb' und Rosenblätter, Würfel, Karten, Federspiel, Berkehren sich oft, wer's glauben will. Altes Sprichwort.

Nachdem Georg die Thur öffnete, richtete sich aus einer fehr gebückten Stellung die hagere knöcherne Gestalt ber Frau Rofel auf. Es war dies eine jener alten Dienerinnen, die, wenn fie von früher Jugend an in einer Familie bleiben, fich einbürgern, in die Familie verwachsen und gleichsam ein notwendiger Zweig bavon werden. Sie hatte ihre Nüklickfeit besonders nach dem Tode ber Frau von Lichtenstein erprobt, wo sie Marie mit großer Sorgfalt pflegte und aufzog. Sie war fo von einer Bofe gur Rindefrau, bon ber Kindefrau zur Haushälterin, von diesem Bosten zu Mariens Dberhofmeisterin und Vertrauten avanciert. Sie hatte aber wie ein kluger Feldherr fich ben Ruden gesichert, sie hatte jene Bosten, aus benen fie in die höheren Stellen vorgerückt mar, nicht wieder besetzen laffen, sondern verwaltete fie alle zusammen, wie fie behauptete, mit großer Gewissenhaftigkeit, und weil es doch sonft niemand verstehe. Sie hatte durch diesen Kunftgriff und durch ihre lange Dienstzeit die Zügel der häuslichen Regierung an sich gebracht, bas Gefinde ging und fam nach ihrem Blid, und fie gab au verstehen, daß sie beim Herrn alles gelte, obgleich seine ganze Gnade nur darin bestand, daß er sie nicht in Gegenwart ber übrigen auszankte.

Mit dem Fräulein lebte sie in neueren Zeiten nicht mehr im besten Berhältnis. Sie hatte in den Tagen der Kindheit und ersten Jugend ihr ganzes Bertrauen besessen. Noch in Tübingen war sie wenigstens halb ins Geheimnis ihrer Liebe gezogen, und Frau Rosel nahm wirklich so thätigen Anteil an allem, was ihr Fräulein betraf, daß sie gesagt hätte: "Wir lieben den herrn von

Sturmfeber aufs gartlichfte, ober - uns will bas Berg beinahe brechen, weil wir icheiben muffen."

Diesem Vertrauen machten aber zwei Dinge ein Ende. Das Fräulein bemerkte, daß Frau Rosel zu gerne schwaze, sie war ihr auf der Spur, daß sie sogar von ihrem Verhältnis zu Georg geplaudert habe. Sie war daher von jetzt an kälter gegen die Alte, und Frau Rosel merkte im Augenblicke, warum dies geschehe. Als aber bald darauf die Reise nach Ulm angetreten wurde, als Frau Rosel, obgleich sie sich einen neuen Rock von Fries und eine köstliche Haube von Brokat hiezu versertigt hatte, auf höheren Befehl in Lichtenstein bleiben mußte, da wurde die Kluft noch weiter; denn die Alte glaubte, das Fräulein habe es beim Vater bahin gebracht, daß sie nicht nach Ulm mitreisen dürse.

Das Vertrauen wurde nicht hergestellt, als Marie von Ulm zurückehrte. Frau Rosel zwar, die lieber mit der Herrschaft, als mit dem Gesinde lebte, suchte einigemal Erfundigungen über Herrn Georg einzuziehen und so das alte Verhältnis wieder anzufnüpsen, doch Mariens Herz war zu voll, die Amme ihr zu verdächtig, als daß sie etwas gesagt hätte. Als daher der geächtete Ritter nächtlicher Weile ins Schloß kam, als das Fräulein so geheimnisvoll Speisen für ihn bereitete und, wie Frau Rosel glaubte, mit ihm allein war, als sie auch hier nicht mehr ins Geheimnis gezogen wurde, da schüttete sie ihr Herz gegen die Frau Wirtin in Pfullingen aus, und es war Georg nicht so ganz zu verdenken, daß er jenen Worten traute, kannte er ja doch Frau Rosel nur als Vertraute ihres Fräuleins, wußte er ja doch nicht, wie dieses Verbältnis indessen so anders sich gestaltet habe.

Frau Rosel war im Sonntagsstaat mit ihrer Dame biesen morgen in die Kirche gewallfahrtet. Sie hatte ihre Sünden, worunter Neugierde ziemlich weit obenan stand, dem Priester gebeichtet, auch Absolution dafür erhalten und war mit so viel leichterem Herzen und Gewissen auf den Lichtenstein zurückgekehrt, als sie vorher schwer und unter der Last der Sünden seufzend, hinabgestiegen war. Die salbungsvollen Worte des Paters mochten aber doch nicht so tief gedrungen sein, um ihre Sünden mit der Wurzel auszurotten, denn als sie in ihr Kämmerlein hinaufstieg, um Rosenkranz und Sonntagsschmuck abzulegen, hörte sie ihr Fräulein und eine tiese Männerstimme heftig mit einander sprechen; es wollte ihr sogar bedünken, ihr Fräulein weine.

"Sollte er wohl bei Tage hier sein, weil ber Alte ausgeritten?" bachte sie. Die natürliche Menschenliebe und ein zartes Mitgefühl

zog ihr Auge und Ohr ans Schlüffelloch, und sie vernahm in abgebrochenen Worten den Streit, dessen Zeugen auch wir gewesen sind.

Der junge Mann hatte die Thür so rasch geöffnet, daß sie nicht mehr Zeit gehabt hatte, sich zu entsernen, sondern kaum noch aus ihrer gebückten Stellung am Schlüsselloch auftauchen konnte. Doch sie wußte sich zu helsen in solchen mißlichen Fällen; sie ließ Georg nicht vorbei, ließ beide nicht zu Wort kommen, sie ergriff die Hände des jungen Mannes und überströmte ihn mit einem Schwall von Worten:

"Ei, du meine Güte! hätt' ich geglaubt, daß meine alten Augen den Junker von Sturmfeder noch schauen würden! Und ich mein', Ihr seid noch schöner worden und größer, seit ich Euch nimmer sah! Hätt' ich das gewußt! Steh' da, wie ein Stock an der Thür, denke, ei! wer spricht jest mit dem gnädigen Fräulein? Der Herr ist's nicht; von den Knechten ist's auch keiner! Ei, was man nicht erlebt! Jest ist's der Junker Georg, der da drin

fpricht!"

Georg hatte sich während dieser Rede der Frau Rosel vergeblich von ihr loszumachen gesucht. Er fühlte, daß es sich nicht gezieme, por ihr zu zeigen, daß er auf Marien zurne, und doch glaubte er, feinen Augenglick mehr bleiben zu fonnen. Er rang endlich eine Sand aus der knöchernen Fauft der Alten, aber indem er fie frei fühlte, hatte fie auch schon Marie ergriffen, hatte sie, ohne auf Frau Rofels höhnisches Lächeln zu achten, an ihr Berg gebruckt. Er war bei dieser Bewegung einem ihrer Blicke begegnet, die ihn auf ewig zu bannen schienen. Jest aber erwachte in ihm ein neuer Rampf, eine neue Berlegenheit. Er fühlte seinen Unmut schwinden, er fühlte, daß es Marie nicht so bos mit ihm gemeint habe. — Wie follte er aber jett mit Ehren zurückfehren? Wie follte er fo gang ungefränkt scheinen? Wäre er mit Marien allein gewesen, so war es vielleicht noch eher möglich, aber vor diesem Zeugen, vor der wohlbekannten Frau Rosel umkehren, sich durch einen Sändedruck, burch einen Blick erweichen laffen und gefangen geben? Er schämte fich vor diesem Weibe, weil er fich vor sich selbst schämte, und wir haben gebort, daß diefes Gefühl der Scham, die Ungewißheit, wie man, ohne zu erröten, zurudfehren fonne, schon oft aus einer furzen Trennung in Unmut eine dauernde gemacht und die schönsten Ber= hältnisse gebrochen habe.

Frau Rosel hatte sich einige Augenblicke an der Angst, an dem Gram ihres Fräuleins geweidet, dann aber siegte die ihr angeborene Gutmütigkeit über die kleine Schadenfreude, die in ihr aufgestiegen war. Sie faßte die Hand des Junkers fester: "Ihr werdet uns

boch nicht schon wieder verlassen wollen, nachdem Ihr kaum ein Stündchen auf dem Lichtenstein verweilt habt? Che Ihr etwas zu Mittag gegessen, läßt Euch die alte Nosel gar nicht weiter, das ist gegen alle Sitte des Schlosses. Und den Herrn habt Ihr wahrscheinlich auch noch nicht begrüßt?"

Es war schon ein großer Gewinn für Mariens Sache, daß Georg sprach: "Ich habe ihn schon gesprochen; dort steben noch die Becher,

Die wir zusammen leerten."

"Nun?" fuhr die Alte fort, "da werdet Ihr wohl noch nicht von ihm Abschied genommen haben?"

"Nein, ich follte ihn im Schloß erwarten."

"Si, wer wird denn geben wollen?" fagte sie und drängte ihn sanft in das Zimmer zurück. "Das wär' mir eine schöne Sitte. Der Herr könnte ja Wunder meinen, was für einen sonderbaren Gast er beherbergte. Wer bei Tag kommt," setzte sie mit einem stechenden Blick auf das Fräulein hinzu, "wer beim hellen Tag kommt, hat ein gut Gewissen und darf sich nicht wegschleichen, wie der Dieb in der Nacht."

Marie errötete und drückte die Hand des Jünglings, und unwillfürlich mußte dieser lächeln, wenn er an den Jrrtum der Alten dachte und die strafenden Blicke sah, die sie auf Marien warf.

"Ja, ja, wie ich sagte," fuhr Frau Rosel fort, "braucht Euch nicht wegzustehlen, wie der Dieb in der Nacht. Wäre vielleicht besser gewesen, Ihr wäret schon früher gekommen. Im Sprichstvort heißt es: Sieh für dich, irren ist mißlich, und wer will haben Ruh', bleib' bei seiner Kuh! Aber ich will nichts gesagt haben."

"Nun ja," fagte Marie, "bu fiehst, er bleibt ba; was willft bu nur mit beinen Reben und Spruchlein? Du weißt felbst, sie paffen

nicht immer."

"So? Aber bisweilen treffen sie boch einen, dem es nicht lieb ist. Aber Reu' und guter Rat ist unnütz nach geschehner That. Ich weiß schon, Undank ist der Welt Lohn, ich kann ja schweigen. Wer will haben gute Ruh', der seh' und hör' und schweig' dazu."

Wer will haben gute Ruh', der seh' und hör' und schweig bazu."
"Nun, so schweige immerhin," entgegnete das Fräulein etwas gereizt; "übrigens wirst du wohl thun, wenn du den Vater nicht geradezu merken läßt, daß du Herrn von Sturmseder schon kennst. Es wäre möglich, er könnte glauben, er sei wegen uns nach Lichtenstein gekommen."

Frau Rosel fämpste zwischen guter und böser Laune. Es that ihr wohl, daß man sie brauche, daß man Stillschweigen von ihr erbitten müsse; auf der andern Seite war sie noch unwillig darüber,

daß das Fräulein seit neuerer Zeit so wenig Vertrauen in sie gesetzt habe. Sie murmelte daher nur einige unverständliche Worte vor sich hin, indem sie die Stühle wieder an die Wände stellte, die Becher von dem Tische nahm und die Flecken abwischte, die Wein auf der Schieferplatte, womit der Tisch eingelegt war, zurüczgelassen hatte. Marie gab Georg, der sich an ein Fenster gestellt hatte und noch nicht völlig mit sich und der Geliebten ausgesöhnt schien, einen Wink, den er nicht unbeachtet ließ. Ihm selhst war viel daran gelegen, daß Mariens Vater noch nichts um ihre Liebe wußte; er fürchtete, jener möchte es als einziges Motiv seines Übertritts zu Württemberg ansehen, er möchte ihn darum weniger günstig beurteilen, als er bisher gethan. Dies erwägend, näherte sich Georg der alten Frau Nosel. Er flopste ihr traulich auf die Schultern, und ihre Züge hellten sich zusehends auf. "Man mußgestehen," sagte er freundlich, "Frau Nosalie hat eine schöne Haub verschoffen."

"Ei was!" sagte die Alte etwas ärgerlich, denn sie hatte sich wohl auf eine freundlichere Rede gesaßt gemacht; "was kümmert Euch meine Haube, ein jeder fege vor seiner Thür. Sieh auf dich und auf die Deinen, darnach schilt mich und die Meinen. Ich bin ein armes Weib und kann nicht Staat machen wie eine Reichsgräfin. Wenn alle Leute wären gleich, und wären alle sämtlich reich, und wären all' zu Tisch gesessen, wer wollt' auftragen Trinken und

Effen ?"

"Nun, so hab' ich's nicht gemeint," sagte Georg besänftigend, indem er eine Silbermünze aus seinem Beutelein zog. "Aber mir zu Gefallen ändert Frau Rosalie schon ihr Band; und daß meine Forderung nicht gar zu unbillig klingt, wird sie diesen Dickthaler

nicht verschmäben!"

Wer hat nicht an einem Oktobertag trot Sturm und Wolken die Sonne durchdringen und Gewölf und Nebel verjagen sehen? So ging es auch am Horizont der Frau Rosel freundlich auf. Die artige Weise des Junkers, ihr Lieblingsname Rosalie, der ihr viel wohlkonender dünkte, als das verdorbene Rosel, und endlich der Dickthaler mit dem Krauskopf des Herzogs und dem Wappen von Teck — wie konnte sie so vielen Reizen widerstehen? "Ihr seid doch der alte freundliche Junker!" sagte sie, indem sie, sich tief verneigend, den Thaler in die ungeheure lederne Tasche an ihrer Seite gleiten ließ und den Saum von Georgs Mantel zum Munde führte. "Gerade so wußtet Ihr es in Tübingen zu machen. Stand ich am Jörgenbrunnen, ging ich von der Burgsteig hinab auf den

Markt, richtig rief es hinter mir: "Guten Morgen, Frau Rosalie! und wie geht es dem Fräulein?" Und wie oft und reich habt Ihr mich dort beschenkt; wenigstens zwei Dritteile von dem Rock, ben ich hier trag', verdank' ich Eurer Gnade!"

"Lagt bas, gute Frau," unterbrach fie Georg. "Und was ben

Berrn betrifft, jo wirft bu -"

"Mas meint Ihr!" erwiderte sie, indem sie die Augen halb zudrückte. "Habe Such in meinem Leben nicht gesehen. Nein, da könnt Ihr Cuch drauf verlassen. Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß, und was mich nicht brennt, das blase ich nicht!"

Sie verließ bei biefen Worten bas Zimmer und ftieg in ben ersten Stock hinab, um bort in ber Ruche ihr Regiment zu halten.

Dansbar und freudig zog sie den Thaler aus der Lebertasche und besah ihn hin und her; sie pries bei sich die Freigebigkeit des wackern Junkers und bedauerte ihn im stillen, daß seine Liebe so schlecht vergolten werde, denn daß es ihr Fräulein mit einem andern habe, war ihr ausgemachte Sache. Vor der Rüche stand sie gedankenvoll still. Sie war im Zweifel mit sich, ob sie der Sache ihren Lauf lassen solle, oder ob es nicht besser wäre, dem Junker einige Winke über den nächtlichen Besucher zu geben. "Doch, kommt Zeit, kommt Rat, vielleicht sieht er es selbst und braucht mich nicht dazu. Überdies — ein Rater in zweier Feinden mitten, kann es leicht mit beiden verschütten; man kann warten und zusehen, denn Sitz' im Rat, Eil' in der That, gebären nichts als Schad. Wer will haben gute Ruh', der seh und hör' und — schweig dazu!"

Solchen Rat pflog mit sich selbst Frau Rosel vor der Rüche; die Liebenden aber, denen diese Beratung galt, hatten sich nach ihrem Abzug bald wieder gesunden. Georg vermochte nicht den bittenden Blicken Mariens zu widerstehen, und als sie mit den süßesten Tönen der Liebe ihn fragte, ob er ihr wieder gut sei, da vermochte er nicht nein zu sagen, und der Friede war, was selten der Fall ist, in kürzerer Zeit wieder geschlossen, als die Fehde

begonnen hatte.

Mit hohem Interesse hörte Marie auf Georgs fernere Erzählung, und es gehörte ber seste Glaube des junges Mannes an die Geliebte und sein Vertrauen in das Wort des Geächteten dazu, um nicht von neuem außer Fassung zu kommen. Denn als er beschrieb, wie er auf den Ritter getrossen und sich mit ihm geschlagen habe, da errötete sie; sie richtete sich stolzer auf und drückte die Hand des Geliebten, sie gestand ihm, daß er einen wichtigen Kampf bestanden habe, denn jener Mann sei ein tapferer Kämpe. Und als er er-

zählte, wie sie hinabgestiegen in die Nebelhöhle, wie sie den Geächeten besuchten, wie er tief unter der Erde in ärmlicher Umgebung doch so groß und erhaben geschienen, da stürzten Thränen aus ihren Augen, sie blickte hinauf zum Himmel, als dete sie im stillen, er möge das traurige Geschick dieses Mannes wenden, und als er fortsuhr und sagte, was sie gesprochen, und wie der Mann sich seinen Freund genannt, wie er sich zu Württembergs Sache, zu der Sache der Unterdrückten und Vertriebenen mit Wort und Handschlag verpssichtet habe, da strahlte Mariens Auge von wundersbarem Glanze, sie sah Georg lange an, er glaubte eine Begeisterung in ihrem Auge, in ihren Zügen zu lesen, die nicht die Freude, daß er ihres Vaters Partie ergriffen habe, allein hervorbrachte.

"Georg," sagte fie, "es werben viele sein, die dich einst um biese Nacht beneiben werden. Du darfit es dir auch zur Ehre rechnen; benn alaube mir, nicht jeden hatte Sans zu bem Ber-

triebenen geführt."

"Du keinst ihn," erwiderte Georg, "du weißt um sein Geheimnis? D sag' mir doch, wer ist er? Ich habe selten einen Mann gesehen, dessen Auge, dessen Miene, dessen ganzes Wesen mich so beherrscht hätte, wie dieser. Wo lagen seine Besitzungen, wo ist das Schloß, aus dem er vertrieben ist? Er sagt, er wolle jetzt keinen andern Namen haben, als "der Mann," aber sein Arm, bessen Stärke ich gefühlt, sein heller Blick verbürgten mir, daß er einst einen berühmten Namen in der Welt gehabt haben müsse."

"Er hatte einen Namen," antwortete Marie, "einen, der sich mit den besten messen konnte; aber wenn er dir ihn nicht selbst gesagt hat, so darf ich ihn auch nicht nennen, das wäre gegen mein Wort, das ich darauf gegeben. Herr Georg muß sich also schon noch gedulden," setzte sie lächelnd hinzu, "so hart es ihn auch ankommt,

benn er ift ein neugieriger Berr."

"Mir fannst du es boch sagen," unterbrach sie Georg; "sind wir nicht eins? Darf das eine ein Geheimnis haben, ohne das es der andere Teil wissen muß? Schnell! antworte! wer ist der Mann in der Höhle?"

"Werbe nicht bose; sieh', wenn es nur mein Geheimnis wäre, so müßtest du es auch wissen und könntest es mit Recht verlangen, aber so — ich weiß zwar, daß es bei dir so sicher wäre als bei mir, aber ich darf nicht."

Sie sprach noch, als die Thur aufsprang, und eine Dogge von ungeheurer Größe hereinstürzte. 1 Georg fuhr unwillfürlich auf, benn

<sup>1</sup> Diesen merkwürdigen Hund beschreibt Thethinger als einen Liebling Werichs ausführlich. A. a. D. S. 1. 58.

einen Hund von solcher Größe und Stärke hatte er nie gesehen. Der Hund stellte sich ihm gegenüber, schaute ihn mit rollenden Augen an und fing an zu murren. Es tönte aus seiner breiten Brust herauf dumpf und hohl wie ein nahender Sturm, und die wohlgeordnete Reihe scharfer Zähne, die er vorwies, zeigten ihn als einen Kämpfer, bessen Jorn man nicht reizen dürse. Ein Wort von Marie reichte hin, ihn ruhig und besänstigt zu ihren Jüßen zu legen. Sie streichelte seinen schönen Kopf, aus welchem die flugen Augen noch immer bald nach ihr, bald nach dem Junker spähen. "Er hat Menschenverstand!" sagte sie lächelnd. "Er kommt, um mich zu warnen, daß ich den Mann in der Höhle nicht verraten soll."

"Gin herrlicher Sund, wie ich nie einen gesehen! Wie er ben Kopf jo ftolg aus bem golbenen Halsband bervorträgt, als gehöre er einem

Raifer ober König!"

"Er gehört ihm, dem Vertriebenen," erwiderte Marie, "und weil ich auf dem Sprunge war, den Namen seines Herrn zu nennen, kam er, mich zu warnen."

"Warum aber führt ber Ritter seinen Hetzer nicht mit sich? Wahrlich, ein Urm wie ber seine, unterstützt von einem solchen Tiere, barf sechs Mörber nicht fürchten."

"Das Tier ist wachsam," antwortete sie, "aber wild. Wenn er es in der Höhle unten hätte, so hätte er zwar einen sicheren Schutz, wie aber, wenn durch Zufall ein Mensch in jene Höhle käme? Sie ist so groß, daß man den Mann nicht darin ahnen kann, aber die Dogge würde ihn verraten. Sie würde knurren und anschlagen, sodald sie Tritte hörte, und sein Aufenthalt wäre entdeckt. Darum hat er ihm befohlen, als er wegging, hier zu bleiben; er versteht dies Gebot, und ich sorge für ihn. Er hat ordenklich das Heimweh nach zeinem Herrn, und die Freude solltest du sehen, wenn es Nacht wird; er weiß, daß dann sein Herr bald ins Schloß kommt, und wenn die Zugdrücke niederfällt und die Schritte des Mannes auf dem Hofe tönen, da ist er nicht mehr zu halten; er würde sechsfache Ketten zerreißen, um bei ihm zu sein."

"Ein schönes Bild der Treue! doch ein schöneres noch ist der Mann, dem dieser Hund gehört. Hing er doch eben so treu an seinem Herrn und ließ sich verbannen und ins Elend jagen; es ist thöricht von mir," setzte Georg hinzu, "ich weiß, Neugierde steht einem Manne nicht an, aber wissen möchte ich, wer er ist."

"So gebulde dich doch, bis es Nacht wird! Wenn der Mann fommt, will ich ihn fragen, ob du es wissen darfst; ich zweisle nicht, er wird es erlauben."

"Es ift noch lange bis bahin, und jeden Augenblick muß ich an ihn benken; wenn du es mir nicht fagst, so muß ich mich an den hund wenden, vielleicht ist er gütiger als du."
"Bersuche es immer," rief Marie lächelnd; "wenn er sprechen

fann, fo foll er es nur gestehen."

"Bor' einmal, du ungeheurer Gefelle," wandte fich Georg zu bem Sund, ber ihn aufmertsam ansah, "sage mir, wie heißt bein Gerr?" Der hund richtete fich ftolz auf, rig ben weiten Rachen auf und

brullte in ichrecklichen Tonen: "U-u-u!"

Marie errötete. "Laß doch die Possen," sagte fie und rief den Sund zu sich; wer wird mit Sunden sprechen, wenn man in mensch= licher Gefellschaft ist!"

Georg schien nicht darauf zu hören. "U! hat er gesagt, ber aute Sund? Der ist barauf geschult; ich wollte alles wetten, es ist nicht

das erfte Mal, daß man ihn fragt: wie heißt dein Berr?"

Raum hatte Georg die letten Worte gesprochen, so fing ber Sund mit noch greulicheren Tonen als vorher fein U-u-u! zu heulen Aufs neue errötete Marie, fie hieß beinahe unwillig ben Sund

schweigen; er legte sich ruhig zu ihren Füßen.
"Da haben wir's," rief Georg lachend, "der Herr heißt U! und fing das sonderbare Wort auf dem Ringe, den mir der Ritter gab, nicht auch mit U an? Ungeheuer! heißt bein Berr vielleicht Uffen-

heim? ober Urfull? ober Ulm? ober vielleicht gar -"

"Unfinn! Der hund hat gar feinen andern Laut als U; wie magit bu dir nur Mühe geben, baraus etwas zu folgern! Doch hier fommt ber Bater ben Berg herauf; willst bu, baß es ihm verborgen bleibe, so nimm dich zusammen, und verrate dich nicht. Ich gehe jett, benn

es ift nicht gut, wenn er uns beisammen antrifft."

Georg gelobte es. Er umarmte noch einmal die Geliebte und versah sich von ihrem sugen Mund auf viele Stunden, um wenigstens an der Erinnerung sich zu erfreuen, wenn die Gegenwart des Baters jebe gärtliche Unnäherung unmöglich machte. Der hund bes herrn 11 — sah verwundert auf die liebliche Gruppe; doch sei es, daß er wirklich Menschenverstand hatte, oder daß er bei seinem Berrn schon Uhnliches erlebt hatte und einsah, daß der Junker das Fräulein nicht umbringen wolle, er machte feine Miene, feiner Dame zu hilfe zu fommen, und erft ber Sufschlag, ber von der Brude heraufscholl, ichrectte die Errötende aus den Urmen des glücklichen Junglings.

## X.

Der Herzog schaut hinunter lang' Und spricht mit einem Seufzer bang: Wie fern, ach! von mir abgewandt, Wie tief, wie tief liegst du mein Land. G. Schwab.

Karfreitag und Diterfest waren vorübergegangen, und Georg von Sturmfeder befand fich noch immer in Lichtenstein. Der Berr Diefes Schloffes hatte ihn eingelaben, bei ihm zu verweilen, bis etwa ber Krieg eine andere Wendung nehmen würde, oder Gelegenheit da wäre, ber Sache des Herzogs wichtige Dienste zu leiften. Man kann sich benken, wie gerne ber junge Mann diese Einladung annahm. Unter einem Dach mit ber Geliebten, immer in ihrer Rabe, oft ein Stündchen mit ihr allein, von ihrem Bater geliebt, - er hatte in feinen fühnsten Träumen fein ähnliches Glud ahnen können. Nur eine Wolfe trübte ben Simmel der Liebenden, die duftere Wolfe, Die zuweilen auf der Stirne des Baters lag. Es schien, als habe er nicht die besten Nachrichten von seinem Bergog und dem Kriegs= schauplat. Es famen zu verschiedenen Tageszeiten Boten in die Burg, aber fie tamen und gingen, ohne daß ber Ritter feinem Gaft eröffnete, was sie gebracht haben. Einige Male glaubte Georg in der Abendbammerung fogar ben Pfeifer von Sardt über die Brude ichleichen zu seben; er hoffte von biefem vielleicht etwas erfahren zu können, er eilte hinab, um ihm zu begegnen, aber wenn er bis an die Brucke fam, war jede Spur von ihm verschwunden.

Der junge Mann fühlte sich etwas beleidigt über diesen Mangel an Zutrauen, wie er es bei sich und in seinen Außerungen gegen Marie nannte. "Ich habe doch den Freunden des Herzogs mich ganz und gar angeboten, obgleich ihre Partie nicht viel Lockendes hat; der Mann in der Höhle und der Ritter von Lichtenstein bewiesen mir Freundschaft und Vertrauen, aber warum nur dis auf diesen Punkt? Warum darf ich nicht ersahren, wie es mit Tübingen steht?

Warum nicht, wie der Herzog operiert, um sein Land wieder zu ersobern? Bin ich nur zum Dreinschlagen gut? Verschmäht man mich im Rat?"

Marie suchte ihn zu trösten. Es gelang oft ihren schönen Augen, ihren freundlichen Reden, ihn diese Gedanken vergessen zu lassen; aber dennoch kehrten sie in manchem Augenblicke wieder, und die sorgenvolle Miene des alten Herrn mahnte ihn immer an die Sache,

welcher er beigetreten war.

Um Abend bes Ofterfestes konnte er endlich dieses Stillichweigen nicht länger ertragen. Er fragte auf die Gefahr bin, für unbescheiben zu gelten, wie es mit bem Bergog und feinen Planen ftebe, ob man nicht auch feiner endlich einmal bedürfe. Aber ber Ritter von Lichtenstein brudte ibm freundlich die Sand und fagte: "Ich febe schon lange, waderer Junge, wie es dir bas Berg beinahe abdrücken will. daß du nicht teilnehmen fannst an unseren Mühen und Sorgen; aber gebulbe bich noch einige Zeit, vielleicht nur einen Tag noch, so wird sich manches entscheiden. Was soll ich dich mit un= gewiffen Nachrichten, mit traurigen Botschaften plagen? Dein beiterer Jugendfinn ift nicht gemacht, bedächtlich in ein Gewebe von Bosheit zu schauen und die fünstlich geschlungenen Fäden wieder los zu machen. Wenn die Entscheidung naht, bann, glaube mir, wirst du ein willkommener Genosse sein bei Rat und That. Rur so viel brauchst du zu wissen, es steht mit unserer Sache weder schlimm noch gut; doch bald muß es sich entscheiden."

Der junge Mann sah ein, daß der Alte recht haben könne, und boch war er nichts weniger als zufrieden mit dieser Antwort. Auch erfuhr er den Namen des Geächteten nicht. Marie hatte ihn, als er in der nächsten Nacht ins Schloß gekommen war, gefragt, ob sie ihrem Gast seinen Namen nennen dürfe; er hatte nichts darauf gesaat,

als: "Noch ist's nicht an der Zeit!"

Noch ein britter Umstand war es, der Georg beinahe beseidigend vorkam. Er hatte dem Herrn von Lichtenstein gesagt, wie sehr ihn der Mann in der Höhle angezogen habe, wie er nichts Erfreulicheres kenne, als recht oft in dessen Nähe zu sein, und dennoch hatte man ihn nie mit einem Wort eingeladen, eine Nacht mit dem geheimniss vollen Gaste zuzubringen. Er war zu stolz, sich aufzubrängen, er wartete von Nacht zu Nacht, ob man ihn nicht herabrusen werde, jenen Mann zu sprechen; es geschah nicht. Er beschloß, wenigstens einmal uneingeladen zuzusehen, wie der Fremde in die Burg komme, und betrachtete sich deswegen die Gelegenheit genau. Seine Kammer, wohin er regelmäßig um acht Uhr gesührt wurde, lag gegen das Thal hinaus, gerade entgegengesett der Seite, wo die Brücke über

ben Abgrund führte. Bon hier war es also nicht möglich, ihn kommen zu sehen. Das große Zimmer im zweiten Stock, das nicht weit entfernt von seiner Kammer lag, wurde jede Nacht abgeschlossen; von dort aus konnte er also auch nicht hinabsehen. Auf dem Borplatz, der die Kammern umher und den Saal verband, gingen zwar zwei Fenster gegen die Brücke hinaus, sie waren aber vergittert und hoch, so daß man zwar ins Freie hinüber, aber nicht hinab auf die Brücke

feben fonnte.

Es blieb ihm daher nichts übrig, als sich irgendwo zu verbergen, wenn er den nächtlichen Besuch sehen wollte. Im ersten Stock war dies nicht möglich, weil dort so viele Leute wohnten, daß er leicht entdeckt werden konnte. Doch als er den Thorweg und die Ställe musterte, die unter dem Schloß in den Felsen gehauen waren, bemerkte er an der Zugdrücke eine Nische, die von den Thorssügeln bedeckt wurde, welche man nur, wenn der Feind vor den Thorse war, verschloß. Dies war der Ort, der ihm Sicherheit und zugleich Naum genug zu gewähren schien, um zu beobachten, was um ihn her vorging. Links vor der Nische schloß sich die Zugdrücke an das Thor, rechts war die Treppe, die hinaufsührte, vor ihm der Thorweg, den jeder gehen nußte, der ins Schloß kam. Dorthin, beschloß er, in der kommenden Nacht sich zu schleichen.

Um acht Uhr kam der Knappe mit der Lampe, um ihm wie gewöhnlich ins Bett zu leuchten. Der Herr des Schlosses und seine Tochter sagten ihm freundlich gute Nacht. Er stieg hinan in seine Kammer, er entließ den Knecht, der ihn sonst entstleidete, und warf sich angekleidet auf das Bette. Er lauschte auf jeden Glockenschlag, den die Nachtluft aus dem Dorf hinter dem Balde herübertrug. Dit schlossen sich seine Augen, oft schwebte er schon auf jener unsicheren Grenze zwischen Wachen und Schlassen, wo sich die Seele nur mit ermatteten Kräften gegen die Bande des Schlummers sträubt, aber immer wieder rang er sich los, wenn seine Gedanken klar genug waren, um ihm seinen Zweck ins

Gedächtnis zurüdzuführen.

Zehn Uhr war längst vorüber. Die Burg war still und tot. Georg raffte sich auf, zog die schweren Sporen und Stiefel ab, hüllte sich in seinen Mantel und öffnete behutsam die Thür seiner Kammer. Er hielt den Atem an, um sich nicht durch Schnauben zu verraten; die Angeln seiner Thür knarrten, er hielt an, er lauschte, ob niemand die verräterischen Töne gehört habe. Es blieb alles still. Der Mond schien in mattem Schein auf den Borplatz. Georg pries sich glücklich, daß ihn dieses trügerische Licht, nicht zum zweitenmal verraten werde. Er schlich weiter an die

Wendeltreppe. Noch einmal hielt er an, um zu lauschen, ob alles ftille fei. Er hörte nichts als das Säufeln des Windes und bas Raufchen ber Gichen über ber Brude. Er stieg behutsam binab. In ber Stille ber Nacht tont alles lauter, und Dinge erwecken Die Aufmerksamkeit, Die man am Tage nicht beachtet hatte. Wenn Georgs Fuß auf ein Sandförnchen trat, so rauschte es auf ber gewölbten Wendeltreppe, daß er erschraf und glaubte, man musse es im gangen Sause gehört haben. Er fam an bem ersten Stock vorüber. Er lauschte, er hörte niemand, aber auf dem Berd in ber Küche flackerte ein lustiges Feuer. Jetzt war er unten. Zu bem Weg von seiner Kammer bis zum Thor, den er sonst in einem Augenblid gurudlegte, batte er eine Biertelftunde verwandt.

Er stellte sich in die Nische und jog den Thorflügel noch näher zu sich ber, so daß er völlig von ihm bedeckt war. Gine Spalte in der Thur war groß genug, daß er durch sie alles beobachten konnte. Noch war alles still im Schloß. Nur flüchtige Tritte glaubte er über sich zu vernehmen; es war wohl Marie, die geschäftig

bin und her ging.

Nach einer tödlichen langen Viertelstunde schlug es im Dorfe elf Uhr. Dies war die Zeit des nächtlichen Besuches. Georg schärfte fein Dhr, um zu vernehmen, wann er komme. Nach wenigen Minuten hörte er oben den hund anschlagen, zugleich rief über bem Graben eine tiefe Stimme: "Lichtenftein!"

"Wer ba? fragte man aus ber Burg.

"Der Mann ist da!" antwortete jene Stimme, die Georg von seinem Besuche in der Höhle so wohl bekannt war.

Ein alter Mann, ber Burgwart, fam aus einer Rasematte, Die in den Grundfelsen gehauen war. Er öffnete mit einem wunderlich geformten Schluffel bas Schloß ber Zugbrücke. Indem er noch bamit beschäftigt war, sturzte in großen Sprüngen ber Hund die Treppe herab, er winselte, er webelte mit bem Schwang, er hüpfte an dem Burgwart hinauf, als wolle er ihm behilflich fein, Die Brude für feinen herrn herabzulaffen. Und jest fam auch Marie; fie trug ein Windlicht und leuchtete damit dem Alten, ber mit seinem Aufschließen nicht zurecht zu fommen schien.

"Spute dich, Balthafar!" flufterte fie. "Er wartet schon eine gute Weile, und braugen ift's falt, und es weht ein garstiger Wind."

"Jett nur noch die Kette los, gnädigstes Fräulein," antwortete er, "dann follt Ihr gleich feben, wie schon meine Brücke fällt. Ich habe auch, wie Ihr befohlen habt, die Fugen mit Dl geschmiert, daß sie nicht mehr knarren und die Frau Rosel aus ihrem sansten Schlaf aufweden."

Die Ketten rauschten in die Höhe, die Brücke senkte sich langsam nach außen und legte sich über den Abgrund. Der Mann aus der Höhle, in seinen groben Mantel eingehüllt, schritt herüber. Georg hatte sich das Bild dieses Mannes tief ins Herz geprägt, und doch überraschten ihn aufs neue seine auffallend kühnen Büge, sein gebietendes Auge, seine freie Stirne, das Kräftige, Gewaltige

in feinen Bewegungen.

Der Schein bes Windlichtes siel auf ihn und Marie, und noch lange Jahre bewahrte Georg die Erinnerung an diese Gruppe. Die schlanke Gestalt der Geliebten, das dunkle Haar, dessen Flechten aufgegangen waren und nun um den zierlichen Hals herabströmten, die blendende Stirne, das sinnige, blaue Auge, dem die langen, dunkeln Wimpern und die schön geschwungenen Bogen der Brauen einen eigentümlichen Reiz gaben, der kleine rote Mund, die zarte Farbe ihrer Wangen, dies alles, überstrahlt von dem Lichte, das sie in der Hand hielt, bewirkte, daß Georg glaubte, die Geliebte nie so reizend gesehen zu haben, als in diesem Augenblick, wo der Kontrast gegen die scharfen, fräftigen Formen des Mannes, der neben ihr stand, ihr zartes, liebliches Wesen noch mehr hervorhob.

Der nächtliche Gaft half mit beinahe übermenschlicher Kraft bem alten Pförtner die Brude wieder aufziehen. Dann jog fich ber

Alte gurud, und Georg vernahm folgendes Gespräch:

"Jit Nachricht da von Tübingen? Jit Mar Stumpf zuruck?

"Nein, Herr, er ist noch nicht zurud," sagte Marie, "ber Bater

erwartet ihn aber noch diese Nacht."

"Daß ihm der Teufel Füße mache! Ich muß warten, bis er fommt, und sollte es Tag darüber werden. — Hu! eine kalte Nacht, Fräulein," sagte der Geächtete; "meine Schuhus und Käuzlein in der Nebelhöle muß es auch gewaltig frieren, denn sie schrieen und jammerten in kläglichen Tönen, als ich heraufstieg."

"Ja, es ist kalt," antwortete sie; "um keinen Preis möchte ich mit Euch hinabsteigen. Und wie schauerlich muß es sein, wenn die Käuzlein schreien. Mir graut, wenn ich nur daran benke."

"Wenn Junker Georg Euch begleitete, ginget Ihr boch mit," erwiderte jener lächelnd, indem er das errötende Gesicht des Mädchens am Kinn ein wenig in die Höhe hob. "Nicht wahr, mit dem ginget Ihr in die Hölle? Was das für eine Liebe sein muß! Weiß Gott, Euer Mund ist ganz wund. Gar zu arg müßt Ihr es doch nicht machen mit Küssen."

"Alch herr!" flüsterte Marie, indem fich aufs neue eine dunkle Rote über die garten Wangen goß, "wie mögt Ihr nur so sprechen? Bist Ihr, daß ich gar nicht mehr herabkomme, Guch gar nicht mehr

foche, wenn Ihr fo von mir und bem Junfer benfet?"

"Nun, einen Scherz müßt Ihr mir schon gelten lassen," sagte ber Ritter und kniff sie in die errötenden Wangen; "ich habe ja in meiner Behausung da unten so wenig Zeit und Gelegenheit zum Scherzen. Aber was gebt Ihr mir, wenn ich für den Junker ein gutes Wort einlege beim Vater, daß er ihn Euch zum Mann giebt? Ihr wißt, der Alte thut, was ich haben will, und wenn ich ihm einen Schwiegersohn empsehle, nimmt er ihn unbesehen."

Marie schlug die schönen Augen auf und sah ihn mit freundlichen Bliden an. "Gnädigster Herr," antwortete sie, "ich will es Euch nicht wehren, wenn Ihr für Georg ein gutes Wort sprechet;

übrigens ift ihm der Later schon fehr gewogen."

"Ich frage, was ich für ein gutes Wort bekomme. Alles hat

feinen Preis. Nun, was wird mir dafür?"

Marie schlug die Augen nieder. "Ein schöner Dank," sagte fie; "aber kommt, herr, ber Bater wird schon längst auf uns warten."

Sie wollte vorangehen, der Geächtete aber ergriff ihre Hand und hielt fie auf. Georgs Herz pochte beinahe hörbar, es wurde ihm bald heiß, bald kalt, er faßte den Thorflügel und wäre nahe daran gewesen, diese Fürsprache um einen firen Preis zu verbitten.

"Warum so eilig?" hörte er den Mann der Höhle sagen. "Num sei es um ein Küßchen, so will ich loben und preisen, daß dein Bater sogleich den Pfassen holen läßt, um das heilige Sakrament der She an Such zu vollziehen." Er senkte sein Haupt gegen Marie herab, Georg schwindelte es vor den Augen, er war im Begriff, aus seinem Hinterhalt hervorzubrechen; das Fräulein aber sah jenen Mann mit einem strasenden Blicke an. "Das kann unmöglich Euer Enaden Ernst sein," sagte sie, "sonst hättet Ihr mich zum letztenmal gesehen."

"Wenn Ihr wüßtet, wie erhaben und schön Euch dieser Trotz steht," sagte der Ritter mit unerschütterlicher Freundlichkeit, "Ihr ginget den ganzen Tag im Zorn und in der Wut umher. Übrigens habt Ihr recht, wenn man schon einen andern so tief im Herzen hat, darf man keine solche Gunst mehr ausspenden. Aber seurige Kohlen will ich auf Euer Haupt sammeln, ich will dennoch den Fürsprecher machen. Und an Eurem Hochzeitstag will ich bei Eurem Liebsten um einen Kuß anhalten; dann wollen wir sehen, wer recht behält."

"Das könnet Ihr!" sagte Marie, indem sie ihm lächelnd ihre Hand entzog und mit dem Licht voranging; "aber machet Euch

immer auf eine abschlägige Untwort gefaßt, benn über biefen Bunkt

fvakt er nicht gerne."

"Ja, er ist verdammt eifersuchtig," entgegnete ber Ritter im Meiterschreiten. "Ich fonnte Guch bavon eine Geschichte erzählen, Die mir felbst mit ihm begegnet ist; aber ich habe versprochen zu

ichweigen -"

Ibre Stimmen entfernen fich immer mehr und wurden undeutlicher. Georg schöpfte wieder freier Atem. Er lauschte und harrte noch in seiner Nische, bis er niemand mehr auf ben Treppen und Gangen borte. Dann verließ er feinen Blat und schlich nach seiner Rammer gurud. Die letten Worte Mariens und bes Beächteten lagen noch in feinen Dhren. Er schämte fich feiner Cifersucht, die ihn auch in dieser Nacht wieder unwillfürlich bin= geriffen hatte, wenn er bedachte, in welch' unwürdigem Verdacht er Die Geliebte gehabt, und wie rein fie in biefem Augenblick vor ihm gestanden fei. Er verbarg fein errötendes Gesicht tief in den Riffen, und erft fpat entführte ibn ber Schlummer biefen qualenben Gebanten.

Als er am anderen Morgen in die Herrenstube hinabaina, fich um fieben Uhr gewöhnlich die Familie zum Frühstücke bersammelte, kam ihm Marie mit verweinten Augen entgegen. führte ibn auf die Seite und flufterte ihm gu: "Tritt leife ein, Georg! ber Ritter aus ber Sohle ift im Zimmer. Er ist vor einer Stunde ein wenig eingeschlummert. Wir wollen ihm diese Rube gönnen!"

"Der Beächtete!" fragte Georg staunend, "wie fann er es magen,

noch bei Tag hier zu fein? Sit er frank geworden?"

"Nein!" antwortete Marie, indem von neuem Thränen in ihren Wimpern hingen. "Nein! Es muß in biefer Stunde noch ein Bote von Tübingen anlangen, und diefen will er erwarten. Wir haben ihn gebeten, beschworen, er möchte doch vor Tag binabgeben, er hat nicht darauf gehört. Hier will er ihn erwarten."
"Aber könnte denn der Bote nicht auch in die Höhle hinab-

kommen?" warf Georg ein. "Er fett fich ja umfonst diefer

Gefahr aus."

"Ad, du kennst ihn nicht, bas ist sein Trot; wenn er sich ein= mal etwas in den Ropf gesetzt hat, so geht er nicht mehr davon ab, und nur zu leicht wird er mißtrauisch; beswegen konnten wir ibm nicht fehr zureden, megzugeben; er hatte glauben können, wir thun es nur wegen uns. Sein Sauptgrund zu bleiben ift, daß er sich gleich mit bem Bater beraten will, sobald er Nachricht befonimt."

"Sie waren mahrend dieser Rede an die Thur der Gerrenftube gekommen, Marie schloß so leise als möglich auf und trat mit

Georg ein.

Die Herrenstube unterschied sich von dem großen Gemach im oberen Stock nur dadurch, daß sie kleiner war. Auch sie hatte die Aussicht nach drei Seiten, durch Fenster mit kleinen, runden Scheiben, durch welche sich die Morgensonne in vielsardigen Strahlen brach. Decke und Wände umzog ein Getäsel von schwarzbraunem Holz, mit sardigen Hölzern kunstreich ausgelegt. Einige Uhnenstlder der Lichtensteiner schmückten die Wand, welche kein Fenster hatte, und Tische und Gerätschaften zeigten, daß der Mitter von Lichtenstein ein Freund alter Sitten und Zeiten sei und seinen Houserat, wie er ihn vom Großvater empfangen hatte, auch auf die Tockter vererben wolle. Bor einem großen Tische in der Mitte des Zimmers saß der Herr des Schlosses. Er hatte sein Kinn und den langen Bart auf die Hand gestützt und schaute sinster und regungslos in einen Becher, der vor ihm stand. Die Weinkannen und Deckelkrüge auf dem Tisch, der Becher vor dem alten Herrn machten, daß man ungewiß war, ob er die Nacht beim Becher zugebracht habe, oder ob er so frühe am Tage sich durch einen guten Trunk Kräste sammeln wolle.

Er grüßte seinen jungen Gast, als dieser an den Tisch zu ihnen getreten war, durch ein leichtes Neigen des Hauptes, indem ein kaum bemerkliches Lächeln um seinen Mund zog. Er wies auf einen Becher und einen Stuhl zu seiner Seite. Marie verstand den Wink, schenkte einen Becher voll und kredenzte ihn dem Geliebten mit jener holden Anmut, die allem, was sie that, einen eigentümlichen Stempel ausdrückte. Georg setze sich an die Seite des Alten

und trank.

Dieser rückte ihm näher und flüsterte ihm mit heiserer Stimme zu: "Ich fürchte, es steht schlimm!"

"Habt Ihr Nachricht?" fragte Georg eben so heimlich.

"Ein Bauer fagte mir heute fruh, gestern abend haben bie Tubinger mit bem Bunde gehandelt."

"Gott im himmel!" rief Georg unwillfürlich aus.

"Seib still, und weckt ihn nicht! Er wird es nur zu frühe ersahren," entgegnete ihm jener, indem er auf die andere Seite ber Stube beutete.

Georg sah borthin. Un einem Fenster ber Seite, die gegen ben jähen Abgrund liegt, saß ber geächtete Mann. Er hatte den Arm auf das Sims gestützt, die sorgenvolle Stirne, das von Wachen mübe Auge lag in der tapferen Hand — er schlummerte. Sein

grauer Mantel war über die Schulter herabgefallen und ließ ein abgetragenes unscheinbares Leberkoller sehen, in das die kräftige Gestalt gehüllt war. Sein krauses Haar siel nachlässig um die Schläfe, und einige Büsche des gerollten Bartes quollen unter der Hand bervor.

Bu seinen Fußen lag sein großer Hund; er hatte seinen Kopf auf ben Juß seines Herrn gelegt, seine treuen Augen hingen teils

nehmend an dem Haupt des Geachteten.

"Er schläft," sagte der Alte und zerdrückte eine Thräne in den Augen. "Die Natur fordert die Schuld an den Körper und umhüllt die Seele mit einem wohlthätigen Schleier. Er atmet leicht. D daß es beruhigende Träume wären, die ihm vorschweben! Die Wirklickeit ist so traurig, wer sollte ihm nicht wünschen, daß er

fie im Traume vergißt.

"Es ist ein hartes Schicksal!" erwiderte Georg, indem er wehmütig auf den Schlafenden blickte. "Lertrieben von Haus und Hof, geächtet, in die Wüfte hinausgejagt! Sein Leben jedem Buben preisgegeben, der in der Ferne seinen Bolz auf ihn anlegt! Bei Tag unter der Erde, bei Nacht wie ein Dieb umherschleichen zu müssen! Wahrlich, es ist hart! Und dies alles, weil er seinem Herrn treu war, und jene Bündler nach seinen Gütern gelüsteten."

"Der Mann bort hat manches versehlt in seinem Leben," sprach der Ritter von Lichtenstein mit tiesem Ernst. "Ich habe ihn beobachtet seit den Tagen seiner Kindheit, bis zu dieser Stunde, ich kann ihm das Zeugnis geben, er hat das Gute und Rechte gewollt. Zuweilen waren die Mittel falsch, die er anwandte; zuweilen verstand man ihn nicht, zuweilen ließ er sich von der Hite der Leidenschaft hinreißen, — aber wo lebt der Mensch, von dem man dies nicht sagen könnte? Und wahrlich, er hat es grausam gebüßt! Er hielt inne, als hätte er schon mehr gesagt, als er sagen wollte, und umsonst suchte versank in Stillschweigen und tieses Sinnen.

Die Sonne war über die Berge heraufgekommen, die Nebel fielen, Georg trat ans Fenster, die herrliche Aussicht zu genießen. Unter dem Felsen von Lichtenstein, wohl dreihundert Klafter tief, breitet sich ein liebliches Thal aus, begrenzt von waldigen Höhen, durchschnitten von einem eilenden Waldbach. Drei Dörfer liegen freundlich in der Tiefe. Dem Auge, das in dieses Thal hinabsieht, ist es, als schaue es aus dem himmel auf die Erde. Steigt das Auge vom tiesen Thale auswärts an den waldigen höhen, so begegnet es malerisch gruppierten Felsen und den Bergen der Alp; hinter dem Bergrücken steigt die Burg Achalm hervor und begrenzt die Aussicht

in der Nähe. Aber vorbei an den Mauern von Achalm dringt rechts und links das Auge tiefer ins Land. Der Lichtenstein liegt den Bolken so nahe, daß er Württemberg überragt. Bis hinab ins tiefste Unterland können frei und ungehindert die Blicke streisen. Entzückend ist der Andlick, wenn die Morgensonne ihre schrägen Strahlen über Württemberg sendet. Da breiten sich diese herrlichen Gefilde wie ein bunter Teppich vor dem Auge aus. In dunklem Grün, in kräftigem Braun der Berge beginnt es, alle Farben und Schattierungen sind in diesem wundervollen Gewebe, das in lichtem Blau sich endlich mit der Morgenröte verschmilzt. Welche Ferne von Lichtenstein dis Usperg, und welches Land dazwischen! Es ist kein Flachland, keine Ebene. Viele Wellungen von Hügeln zu hard Bergen ziehen sich herauf und herunter, und von Hügeln zu hügeln, welche breite Thäler und Ströme in ihrem Schose bergen, hüpft das Auge zu dem fernen Horizont.

Georg betrachtete bewundernd. Er strengte sein Auge mehr und mehr an, er suchte in die Weite zu dringen und jedes Schloß, jedes Dorf in der weiten Aussicht zu unterscheiden. Marie stand neben ihm. sie teilte seine Bewunderung, obgleich sie seit ihrer frühesten Kindheit dieses Schauspiel genossen. Sie zeigte ihm stüfternd jeden Fleck, sie wußte ihm jede Turmspitze zu nennen. "Wo ist eine Stelle in deutschen Landen," sprach Georg, in diesen Andlick versunken, "die sich mit dieser messen könnel: Ich habe Seenen gesehen und Höhen erstiegen, von wo das Auge noch weiter dringt, aber diese lieblichen Gestle zeigen sie nicht. So reiche Saaten, Wälder von Obst, und dort unten, wo die Hügel bläulicher werden, ein Garten von Wein! Ich habe noch keinen Fürsten beneidet, aber hier stehen zu können, hinaus zu bliden von dieser Höhe und sagen zu können: diese Gestlde sind mein!"

Ein tiefer Seufzer in ihrer Nähe schreckte Marien und Georg aus ihren Betrachtungen auf. Sie sahen sich um, wenige Schritte von ihnen stand am Fenster der Geächtete und blickte mit trunkenen, glänzenden Blicken über bas Land hin, und Georg war ungewiß, ob jene Worte oder das Andenken an sein Unglück die Brust dieses Mannes bewegt hatten.

Er begrüßte Georg und reichte ihm die Hand. Dann wandte er sich zu dem Herrn des Schlosses und fragte, ob noch immer keine Botschaft da sei? "Der von Schweinsberg ist noch nicht zurück," antwortete dieser.

Der Geächtete trat schweigend an bas Fenster zurud und schaute in bie Ferne. Marie füllte ihm einen Becher. "Seid getrosten Mutes, herr," sagte fie; "schauet nicht mit so finstern Bliden auf bas Land. Trinket von biesem Wein, er ist gut Württembergisch

und wächst dort unten an jenen blauen Bergen."

"Wie kann man traurig bleiben," antwortete er, indem er sich wehmütig lächelnd zu Georg wandte, "wenn über Württemberg die Sonne so schön aufgeht, und aus den Augen einer Württembergerin ein so milder blauer Himmel lacht? Nicht wahr, Junker, was sind diese Berge und Thäler, wenn uns solche Augen, solche treue Herzen bleiben? Nehmt Euern Becher, und laßt uns darauf trinken. So lange wir Land besitzen in den Kerzen, ist nichts verloren: "Hie gut Württemberg allezeit."

"Hie gut Württemberg allezeit," erwiderte Georg und ftieß an. Der Geächtete wollte noch etwas hinzuseten, als der alte Burgwart mit wichtiger Miene hereintrat. "Es find zwei Krämer vor der

Burg," melbete er, "und begehren Ginlaß."

"Sie find's, fie find's," riefen in einem Augenblicke ber Beachtete

und Lichtenstein. "Führ' fie berauf!"

Der alte Diener entfernte sich. Eine bange Minute folgte dieser Meldung. Alle schwiegen, der Ritter von Lichtenstein schien mit seinen feurigen Augen die Thür durchbohren, der Geächtete seine Unruhe verbergen zu wollen, aber die schnelle Röte und Blässe, die auf seinen ausdrucksvollen Zügen wechselte, zeigten, wie die Erwartung dessen, was er hören werde, sein ganzes Wesen in Aufruhr brachte. Endlich vernahm man Schritte auf der Treppe, sie näherten sich dem Gemach. Der gewaltige Mann zitterte, daß er sich am Tische halten mußte, seine Brust war vorgebeugt, sein Auge hing starr an der Thür, als wolle er in den Mienen der Kommenden sogleich Glück oder Unglück lesen; — jetzt ging die Thür auf.

<sup>1 &</sup>quot;hie gut Württemberg alleweg," findet fich oft als Wahlspruch bieser Partei. Bergl. Lfaffs Geschichte Württembergs Bb. I. S. 306.

## XI.

— Wie du num so gang Berlassen da stehst und so ganz entblößt, Und wie num ich, dein einz ger Lehensmann, Der einz ge bin, der dich noch Gerzog nennt, Und wie num mir allein die Ehre bleibt, Dir Dienst zu leisten bis zum letzten Hauch.

Ubland

Auch Georg hatte erwartungsvoll hingesehen. Er musterte mit schnellem Blick die Sintretenden; in dem einen erkannte er sogleich den Pfeiser von Hardt, der andere war — jener Krämer, den er in der Herberge von Psullingen gesehen hatte. Der letztere warf einen Pack, den er auf dem Rücken getragen, ab, riß das Pflaster weg, womit er ein Auge bedeckt hatte, richtete sich aus seiner gebückten Stellung auf und stand nun als ein untersetzter, stark gebauter Mann mit offenen, kräftigen Zügen vor ihnen.

"Mar Stumpf," rief der Geächtete mit dumpfer Stimme, "wozu biese finstere Stirne? Du bringst uns gute Botschaft, nicht wahr, sie wollen uns das Lförtchen öffnen, sie wollen mit uns aushalten

bis auf ben letten Mann?"

Mag Stumpf von Schweinsberg warf einen bekummerten Blid auf ihn. "Machet Guch auf Schlimmes gefaßt, Berr!" fagte er.

"Die Botschaft ist nicht gut, die ich bringe."

"Wie," entgegnete jener, indem die Rote des Zornes über seine Wangen flog, und die Ader auf seiner Stirne sich zu heben begann, "wie, du sagst, sie zaudern, sie schwanken? Es ist nicht möglich, sieh' dich wohl vor, daß du nichts übereiltes sagst; es ist der Adel des Landes, von dem du sprichst."

"Und bennoch sage ich es," antwortete Schweinsberg, indem er einen Schritt weiter vortrat, "im Angesichte vor Kaifer und Reich

will ich es fagen, fie find Berräter."

"Du lügst!" schrie der Vertriebene mit schrecklicher Stimme. "Berräter, fagst du? Du lügst! Wie wagst du es, vierzig Ritter ihrer Ehre zu berauben? Ha! gestehe, bu lügst!" "Wollte Gott, ich allein wäre ein Ritter ohne Ehre, ein Hund, der seinen Herrn verläßt; aber alle vierzig haben ihren Eid gebrochen, Ihr habt Guer Land verloren, Herr Herzog! Tübingen ist über."

Der Mann, dem diese Rede galt, sank auf einen Stuhl am Fenster; er bedeckte sein Gesicht mit den Händen, seine Brust hob und senkte sich, als suche sie vergeblich nach Atem, und seine Arme gitterten.

Die Blicke aller hingen gerührt und schmerzlich an ihm, vor allen Georgs; denn wie ein Blit hatte der Name des Herzogs das Dunkel erhellt, in welchem ihm bisher dieser Mann erschienen war. Er war es selbst, es war Ulerich von Württemberg! In einem schnellen Fluge zog es an seiner Seele vorüber, wie er diesen Gewaltigen zuerst getroffen, wie er ihn tief in der Erde Schoß besucht, welche Worte jener zu ihm gesprochen, wie sein ganzes Wesen ihn schon damals überrascht und angezogen hatte; es war ihm unbegreiflich, daß er nicht längst schon von selbst auf diese Entdeckung gekommen war.

Eine geraume Weile wagte niemand das Schweigen zu brechen. Man hörte nur die tiefen Atemzüge des Herzogs und das Winfeln seines treuen Hundes, der sein Unglück zu kennen und zu teilen schien. Endlich winkte Lichtenstein dem Ritter von Schweinsberg, sie traten zu Ulerich, sie faßten sein Gewand und schienen ihn erwecken zu wollen; er blieb unbeweglich und stumm. Marie hatte weinend in der Ferne gestanden, sie nahte sich jest mit unsicheren, zagenden Schritten, sie legte ihre schone Hand auf seine Schulter, sie blicke ihn lange an, sie faßte sich endlich ein Herz und flüsterte:

"Herr Herzog! hie ist noch gut Württemberg alleweg!"
Ein tieser Seufzer löste sich aus seiner gepreßten Brust, aber seine Hände der sich seine Hugen, er sah nicht auf. Jest nahre auch Georg. Unwillfürlich kam ihm der helbenmütige Ausdruck dieses Mannes in die Seele, jene gebietende Erhabenheit, die er ihm, als er ihn zum erstemmale gesehen, gezeigt hatte; jedes Wort, das er damals gesprochen, kehrte wieder, und der junge Mann wagte es, zu ihm zu sprechen: "Warum so kleinmütig, Mann ohne Namen? Si fractus illabatur ordis, impavidum

ferient ruinae!

Wie ein Zauber wirften diese Worte auf Ulerich von Württemberg. Sei es dieser Wahlspruch, sei es jene Mischung von Seelengröße, Trop und wahrer Erhabenheit über das Unglück, was ihm bei seinen Zeitgenossen den Namen des "Unerschrockenen" erwarb, — er zeigte sich von diesem Augenblicke an seines Namens würdig.

"Das war das rechte Wort, mein junger Freund," sprach er zur Verwunderung aller mit fester Stimme, indem er seine Hände sinken ließ, sein Haupt stolzer aufrichtete, und das alte, kriegerische Feuer aus seinen Augen loderte; "das war das rechte Wort. Ich banke dir, daß du mir es zugerusen. Tretet vor, Mar Stumps, Ritter von Schweinsberg, und berichtet mir über Eure Sendung.

Doch reiche mir zuvor einen Becher, Marie!"

"Es war letzten Donnerstag, daß ich Euch verließ," hob der Ritter an; "Hans steckte mich in diese Kleidung und zeigte mir, wie ich mich zu benehmen hätte. In Pfullingen kehrte ich ein, um zu probieren, ob man mich nicht kenne, aber die Wirtin gab mir so gleichgültig einen Schoppen, als habe sie den Ritter Stumpf in ihrem Leben nicht gesehen, und ein Ratsherr, den ich noch vor acht Tagen tüchtig ausgescholten hatte, trank mit mir, als hätte ich zeitlebens den Kram auf dem Rücken getragen. Der junge herr dort war auch in der Schenke."

Der Herzog schien sich an dieser Erzählung zu zerstreuen; munterer, als man bei so großem Unglud bätte benken sollen, fragte er: "Nun, Georg, du hast ihn gesehen; sah er so recht aus, wie ein

schäbiger, filziger Krämer? Wie?"

"Ich benke, er hat seine Rolle gut gespielt," antwortete ber junge

Mann lächelnd.

"Bon Pfullingen zog ich abends noch fürbaß bis nach Neutlingen. Dort war in der Weinstube ein ganzer Trieb Bündischer: Augsburger, Nürnberger, Ulmer, alle mögliche Städtler, und jubilierten mit den Reutlingern, daß man die Hirscheeneihe wieder von ihren Wappen genommen, die Ihr ihnen aufgesetzt habt. Sie schimpsten und sangen Spottlieder über Euch, die bewiesen, wie sehr sie Euch noch immer fürchten. Am Karfreitag früh ging ich nach Tübingen; das Herz pochte mir, als ich das Burgholz herunterkam und das schöne Neckarthal vor meinen Blicken lag, und die sesten Türme und Zinnen von Tübingen vom Berge herüber ragten."

Der Herzog preßte die Lippen zusammen, wandte sich ab und sah hinaus ins Weite. Der von Schweinsberg hielt inne und blicte teilnehmend auf seinen Herrn; doch jener winkte ihm,

fortzufahren.

Ich stieg hinab ins Thal und wandelte weiter nach Tübingen. Die Stadt war schon seit vielen Tagen von den Bündischen besetzt, und nur wenige Truppen standen mehr im Lager, das sie über dem Ammerthal auf dem Berge geschlagen hatten. Ich beschloß, mich in die Stadt zu schleichen und hinzuhorchen, wie es mit dem Schloß stehe, ehe denn ich auf dem geheimen Wege zur Besatzung ginge.

Ihr fennet die Herberge in der obern Stadt, nicht weit von der St. Georgenfirche; dort trat ich ein und setzte mich zum Weine. Die bündischen Ritter, so erfuhr ich unterwegs, kehrten oft dort ein; daher schien mir dies der beste Platz zu meinem Zweck."

"Ihr wagtet viel," unterbrach ihn herr von Lichtenftein; "wie leicht konnten Leute ba fein, die Guch abkaufen wollten, und ba

wäre der Krämer bald entdedt gewesen!"

"Ihr vergeßt, daß es Festtag war," entgegnete jener, "ich hatte also guten Grund, mein Bündel nicht auszupacken und anzupreisen nach Krämersitte. Doch so leicht wäre ich wohl nicht entbeckt worden, habe ich doch an Georg von Frondsberg ein Büchslein mit Mundbalsam verkaust! Weiß Gott, ich hätte lieber mit ihm gestritten, daß er es gleich hätte brauchen können. Es war noch das Kochamt in der Kirche, daher war niemand in der Herberge; vom Wirt aber ersuhr ich, daß die Nitter im Schloß einen Waffenstillstand die Ditermontag früh gemacht hätten. Als die Ritche aus war, kamen richtig, wie ich mir gedacht hatte, viele Ritche und Herren in die Herberge zum Frühtrunk. Ich seize mich in einen Winkel auf die Dsendank, wie es armen Leuten geziemt in Gegenwart so großer Herren."

"Wen fabst du bort?" fragte ber Berzog.

"Ich fannte einige, andere erriet ich aus dem Gespräch, das sie führten. Es war Frondsberg, Alban von Closen, die Huttischen, Sichingen und noch viele; bald trat auch der Truchses von Waldburg ein. Ich zog die Kappe tiefer ins Gesicht, als ich ihn sah, denn er wird noch nicht vergessen haben, wie ich ihn vor fünfzehn Jahren im Lanzenstechen zu Nürnberg von der Mähre wark."

"Saht Ihr nicht auch ben Hauptmann hans von Breitenstein?" unterbrach ihn Georg.

"Breitenstein? daß ich nicht wüßte, doch ja, so hieß wohl jener, der den Hammelschlegel auf einen Sitz verzehrte. Jest fingen sie an, von der Belagerung zu reden und vom Waffenstillstand. Sie sprachen hin und her, oft flüsterten sie auch unter einander, doch ich habe gute Ohren und vernahm, was mir nicht lieb war. Der Truchseß nämlich erzählte, daß er einen Pfeiler in die Burg habe schießen lassen mit einem Brieflein an Ludwig von Stadion. Es muß dies schon mehreremal geschehen sein, denn die Ritter verwunderten sich nicht, als er weiter fortsuhr und sagte, wie er auf demselben Wege eine Untwort erhalten habe."

Des Herzogs Stirne verfinsterte sich. "Ludwig von Stadion!" rief er schmerzlich. "Ich hätte Häuser auf ihn gebaut! Er war

mir so lieb, ich that ihm alles, was ich ihm an den Augen ansehen konnte; — er hat mich zuerst verraten?"

"Im Brieflein stand, daß er, der Stadion, und noch zwölf andere ber Fehde mübe, auch schon halb und halb willens seien, sich zu ergeben; Georg von Hewen aber habe ihnen abgeraten."

"Um ben hab' ich's nicht verdient," sagte Ulerich; "ich war ihm gram, weil er mich oft getadelt hat, wenn ich nicht nach seinem Sinne that. Wie man sich irren kann in den Menschen! Hätte man mich gefragt, wer mich verraten würde, und wer dagegen spreche, ich hätte hier den Stadion, dort vielleicht Georg von Hewen genannt!"

"Im Brieflein stand auch noch weiter, daß Eure Durchlaucht vielleicht Entsat bringen, oder, wenn dies nicht möglich, auf geheimen Wegen in die Burg sich begeben wollen. Die Bündischen sprachen mancherlei hierüber. Sie waren aber darin einig, daß man die Besatung zu einem Vergleich bringen müsse, ehe Ihr heranrücktet oder gar ins Schloß kämet. Denn dann, meinten sie, könnten sie noch lange belagern müssen. Wie ich nun dies alles hörte, schien es mir nicht geraten, durch den geheimen Weg geradezu in die Burg zu gehen und mich zu entdecken; denn wie leicht konnte Stadion schon die Oberhand gewonnen haben, und dann war ich verraten. Ich beschloß, den Tag noch zu warten; hörte ich bis Samstag früh nichts Schlimmers über die Besatung, so wollte ich ins Schloß dringen und Ew. Durchlaucht Schreiben überzgeben. Ich streifte im Lager und in der Stadt umher, und niemand hielt mich an; auch suchte ich mich immer in der Nähe der Obersten zu halten; so kam der Nachmittag."

"Das war noch Freitags, an dem Fest?" fragte Lichtenstein.

"Am heiligen Freitag war's. Nachmittags um drei Uhr ritt Georg von Frondsberg mit etlichen andern Hauptleuten vor die Stadtpforte an dem Schlöß und schrie hinauf, ob sie im Schlöseuen? Ich stadion auf den Ball kam und antwortete: Nein, denn es wär' wieder den Bakt des Stillstandes; aber ich sehe, daß Ihr im Feld bauet. Georg von Frondsberg rief: "So es geschehen, ist es ohne meinen Besehl geschehen; wer bist du?" Da antwortete der im Schlöß: "Ich din Ludwig von Stadion." Drauf lächelte der Bündische und strich sich den Bart. Ist's also, wie du sagst, rief er, so will ich's wenden, ritt zu ein paar Schanzförben und warf sie um.

Dann rief er bem Stadion zu, mit einigen Rittern herabzufommen

und mit einander einen Trunk zu thun."1

"Und sie kamen?" rief der Herzog. "Die Ehrvergessenen kamen?"
"Auf dem Schloßberg vor dem äußersten Graben ist ein Plat, dort sieht man weit ins Land, hinab ins Neckarthal, hinauf die Steinlach, hinüber an die Alp und Zollern, und viele Burgen schmücken die Aussicht. Dorthin ließen sie einen Tisch bringen und Bänke, und die Bundesobersten setzen sich zum Wein. Dann ging das Thor von Hohen-Tübingen auf, die Brücke fiel über den Graben, und Ludwig von Stadion mit noch sechs anderen kamen über die Brücke; sie brachten Eure silbernen Deckelkrüge, sie brachten Eure goldenen Becher und Euren alten Wein, sie grüßten die Feinde mit Gruß und Handschlag und setzen sich, besprachen sich mit ihnen beim fühlen Wein."

"Der Teufel gesegne es ihnen allen!" unterbrach ihn ber Ritter von Lichtenstein und schüttelte seinen Becher aus. Der Herzog aber lächelte schmerzlich und gab Mar Stumpf einen Bink, fort-

aufahren.

"Co thaten fie fich gutlich bis in die Nacht und gechten, bis jie rote Köpfe befamen und taumelten; ich stand nicht ferne, und feine ihrer verräterischen Reden entging mir. 2113 fie aufbrachen, nahm ber Truchfeg ben Stadion bei ber Sand. "Berr Bruder," fagte er, "in Gurem Reller ift ein guter Wein, laffet uns balb ein, daß wir ihn trinfen." Jener aber lachte darüber, schüttelte ihm die Hand und sagte: "Kommt Zeit, kommt Rat." Wie ich nun fab, bag bie Sachen alfo fteben, beschloß ich mit Gott, mein Leben bran zu feten und in die Burg zu ben Verrätern zu geben. 3ch ging hinaus bis in die Grafenhalde, wo der kleinere unterirdische Bang beginnt. Ungesehen stieg ich binab und brang bis in Die Mitte. Dort hatten fie bas Fallgatter berab gelaffen und einen Knecht hingestellt; er legte an auf mich, als er mich durch die Finfternis fommen borte, und fragte mich nach der Lofung. 3ch sprach, wie Ihr befohlen, das Lofungswort Eures tapfern Uhnherrn, Cherhards im Bart: "Atempto"; ber Kerl machte große Augen, zog aber bas Gatter auf und ließ mich burch. Jest ging ich schnellen Schrittes weiter bor und tam beraus im Reller. Ich schöpfte einige Augenblicke Luft, benn ber Atem war mir schier ausgeblieben in dem engen Bang."

<sup>1 &</sup>quot;Der Tüfell giegen in allen!" find die Worte bes Chroniften Stumphardt, die ihm unwillfürlich entichlüpfen, indem er die Unterhaltung ber Ritter "bei'm fühlen Bein" beschreibt.

"Armer Mag! geh', trink' einen Becher, bas Reben wird bir schwer," sagte Ulerich. Willig befolgte jener bas gutige Geheiß seines Kurften und sprach bann mit frischer Stimme weiter:

"Im Keller hörte ich viele Stimmen, und es war mir, als zanke man sich. Ich ging den Stimmen nach und sah eine ganze Schar der Besatung vor dem großen Faß sitzen und trinken. Es waren einige von Stadions Partei, und Hewen und mehrere der Seinigen. Sie hatten Lampen aufgestellt und große Humpen vor sich; es sah schauerlich aus, sast wie das Femgericht. Ich darg mich in ihrer Rähe hinter ein Faß und hörte, was sie sprachen. Georg von Hewen sprach mit rührenden Worten zu ihnen und stellte ihnen ihre Untreue vor; er sagte, wie sie ja gar nicht nötig haben, sich zu ergeben, wie sie auf lange mit Vorräten versehen seien, wie Guer Durchlaucht ein Heer sammeln werde, Tübingen zu entseten, wie eher die Belagerer in Not kommen, als sie."

"Sa! wackerer Bewen! und was gaben fie zur Antwort?"

"Sie lachten und tranken. "Da hat es gute Weil', bis der ein Heer sammelt! Wo das Geld hernehmen und nicht stehlen?" fragte einer. Hewen aber suhr fort und sagte: "Wenn es auch nicht so dald möglich sei, so müssen sie sich doch halten bis auf den letzten Mann, wie sie Euch zugeschweren, sonst handeln sie als Verräter an ihrem Herrn." Da lachten sie wieder und tranken und sagten: "Wer will auftreten und uns Verräter nennen?" Da rief ich hinter meinem Faß hervor: "Ich, ihr Buben, ihr seid Varräter am Herzog und am Land!" Alle waren erschrocken, der Stadion ließ seinen Becher fallen, ich aber trat hervor, nahm meine Kappe ab und den falschen Bart, stellte mich hin und zog Euren Brief aus dem Wams. "Hier ist ein Brief von eurem Herzog," sagte ich, "er will, ihr sollet euch nicht übergeben, sondern zu ihm halten; er selbst will kommen und mit euch siegen oder in diesen Mauern sterben."

"D Tübingen!" sagte ber Herzog mit Seufzen, "wie thöricht war ich, daß ich dich verließ! Zwei Finger meiner Linken gabe ich um dich; was sage ich, zwei Finger? Die Rechte ließ ich mir abhauen, könnte ich dich damit erkaufen! und mit der Linken wollte ich dem Bunde den Weg zeigen! Und gaben sie nichts, gar nichts

auf meine Worte?"

"Die Falschen sahen mich finster an und schienen nicht recht zu wissen, was sie thun sollten. Hewen aber ermahnte sie nochmals. Da sagte Ludwig von Stadion, ich komme schon zu spät. Uchtzundzwanzig der Ritterschaft wollen sich der Fehde mit dem Bunde begeben und den Herzog solche allein ausmachen lassen. Komme

er wieder mit Heeresmacht ins Land, so wollen sie getreulich zu ihm stehen, aber aufs Ungewisse wollen sie den Krieg nicht fortssühren, denn ihre Burgen und Güter werden so lange beschäbigt und gebrandschatt, die sie nicht mehr gegen den Bund dienen. Ich verlangte nun, sie sollen mich hinaufsühren in den Rittersaal, ich wolle versuchen, ob nicht Männer da seien, das Schloß zu halten, ich zählte auf, wen ich noch für treu halte, die Rippenburg, die Gültlingen, die Dw, die beiden Berlichingen, die Westerstetten, die Eltershofen, Schilling, Reischach, Welwart, Kaltenthal, — der von Hewen aber schüttelte den Kopf und sagte, ich habe mich in manchem geirrt."

"Und Stammbeim, Thierberg, Westerstetten, meine Getreuen,

haft du fie nicht gefehen?"

"D ja, fie fagen im Reller beim Stadion und tranfen Guren Wein. hinauf wollten fie mich aber nicht laffen. Selbst Bewen, selbst Freiberg und Beibed, die mit ihm waren, rieten ab; fie fagten, die zwei Parteien seien obnedies schon schwierig gegen ein= ander, ber Stadion habe die Mehrzahl für sich und auch ben größten Teil der Knechte. Wenn ich binauf gebe, komme es im Schloßhof und im Rittersaal zum Kampfe, und es bleibe ihnen, als ben Geringeren, nichts übrig, als zu sterben. Go gerne fie nun auch für Euch den letten Blutstropfen aufwenden, fo wollen sie doch lieber in der Feldschlacht gegen den Feind fallen, als von ihren Landsleuten und Waffenbrüdern tot geschlagen werden. Da blieb mir nichts übrig, als sie zu bitten, sie möchten sich bes Bringen Christoph und Gures garten Töchterleins annehmen und ihnen bas Schloß bei ber Abergabe erhalten. Ginige fagten zu, andere ichwiegen und zuckten die Achsel, ich aber gab ben Verrätern meinen Fluch als Christ und Ritter, sagte fünf von ihnen auf und lud fie zum Rampfe auf Leben und Tod, wenn der Krieg zu Ende fei; bann wandte ich mich und ging auf demfelben Weg aus der Burg, wie ich gekommen war."

"Herr Gott im himmel! hätte ich dies für möglich gehalten!"
rief Lichtenstein. "Zweiundvierzig Ritter, zweihundert Knechte,
eine feste Burg, und sie doch verraten! Unser guter Name ist beschimpft; noch in späten Zeiten wird man von unserem Adel sprechen, und wie sie ihr Fürstenhaus im Stich gelassen; das Sprichwort "treu und ehrlich wie ein Württemberger" ist zum

Sohn geworden!"

"Wohl konnte man einst sagen, treu wie ein Württemberger," sprach Herzog Ulerich, und eine Thräne fiel in seinen Bart. "Als mein Ahnherr Sberhard einst hinabritt gen Worms und mit den Kurfürsten, Grafen und Herren zu Tische saß, da sprachen und rühmten sie viel vom Vorzug ihrer Länder. Der eine rühmte seinen Wein, der andere sprach von seiner Frucht, der dritte gar von seinem Wild, der vierte grub Eisen in seinen Bergen. Da kam es auch an Eberhard im Bart. "Von Euren Schähen weiß ich nichts aufzuweisen," sagte er, "doch gehe ich abends durch den dunkelsten Wald, und kommt ich nachts durch die Berge und bin müb matt, so ist ein treuer Württemberger bald zur Hand, ich grüße ihn und leg' mich in seinen Schoß und schlafer ruhig ein." Des wunderten sich alle und staunten und riesen. "Graf Eberhard hat recht," und ließen treue Württemberger leben. Geht jetzt der Herzog durch den Wald, so kommen sie und schlagen ihn tot, und leg' ich meine Treuen in die Burgen, kaum wende ich den Rücken, so handeln sie mit dem Feind. Die Treue soll der Kuckuck holen; — doch sahre fort, gieb mir den Kelch bis auf die Hefen, ich bin der Mann dazu, ohne Furcht den Grund zu sehen."

"Nun, daß ich's kurz sage, ich hielt mich noch in Tübingen auf, bis ich Gewißheit bekäme wegen der Übergabe. Gestern am Dstersmontag sind sie zusammen gekommen; sie haben die Pakten schriftlich ausgesetzt und nachher durch den Herold auf den Straßen ausrufen lassen, im sübergeben. Ihr seid der Regierung förmlich entsetzt. Prinz Christoph, Euer Söhnlein, behält Schloß und Amt Tübingen, doch zu des Bundes Dienst und unter seiner Obervormundschaft und in das übrige, heißt es, werden sich die Herren teilen. Ich habe viel Jammer ersahren in meinem Leben, ich habe einen Freund im Lanzenstechen umgebracht, ein liebes Kind ist mir gestorben, und mein Haus absgebrannt, aber so wahr mir Gott gnädig sei und seine Heiligen, mein Schmerz war nie so groß als in jener Stunde, da ich des Bundes Farben neben Euer Durchlaucht Panieren aufpstanzen, als ich ihr rotes Kreuz Württembergs Geweihe und den Helm mit dem

Jagdhorn bededen fah!"

So sprach Max Stumpf von Schweinsberg. Die Sonne war während seiner Erzählung völlig heraufgekommen, auch an den äußersten Bergen war der Nebel gefallen, und was um die fernen Höhen von Aperg zog, war ein Duft, der wie ein zarter Schleier vom Horizont herabhing und die Gegenden, über welche er sich breitete, nur in noch reizenderem Lichte durchschwimmen ließ. Ungethan mit dem sanften Grün der Saaten, mit den dunkleren Farben der Wälder, geschmückt mit freundlichen Dörfern, mit glänzenden Burgen und Städten, lag Württemberg in seiner Morgen-

pracht. Sein unglücklicher Fürst überschaute es mit trüben Bliden. Die Natur hatte ihm einen festen Mut und ein Herz gegeben, das Kummer und Elend nicht zu brechen vermochte; nicht zu jeder Stunde, nicht jedem teilte er seine Empfindungen mit, und wenn ein großes Unglück über ihn kam, pflegte er zu schweigen und zu handeln.

Auch in diesen schredlichen Momenten, wo mit der letzten, sesten Burg seine letzte Hoffnung gefallen war, verschloß er einen großen Schmerz in einer tapfern Brust. Wer stand je an dem Sarg einer Mutter und fühlte nicht, wenn er den letzten Blick auf die teuren, bleichen Züge, auf den verstummten Mund warf, bittere Empfindungen in sich aufsteigen? Es ist die Reue, was in solchen Augenblicken den Menschen übermannt. Man erinnert sich, wie unendlich viel sie für uns gethan, wie sie uns als Kind so liebreich hegte, wie ihr fein Opfer zu schwer ward, das sie dem Jüngling nicht gebracht hätte. Und wie haben wir vergolten? Wir waren gleichgültig gegen so viele rührende Liebe, wir glaubten, es müsse nun einmal so sein, wir waren sogar undankbar und murrten, wenn nicht alle unsere Wünsche schwellt erfüllt wurden, wir verpraßten ihr Gut und achteten nicht auf ihre stillen Thränen.

Jest, wo dieses liebevolle Auge uns nicht mehr sieht, wo dieses Ohr auf immer verschlossen ist, das nur auf unsere Wünsche lauschte, wo diese Sände unsern letten Druck nicht mehr fühlen, diese Hände, die uns mühsam nährten: jett bestürmen alle jene Gefühle von Reue, Dankbarkeit, Liebe unsere Brust, deren eines hingereicht hätte in den vorigen Tagen, sie glücklich zu machen!

Ein ähnliches Gefühl ber Reue war es, was brückend auf der Bruft Ulerichs von Württemberg lag, als er auf sein Land hinadsschaute, das auf ewig für ihn verloren schien. Seine edlere Natur, die er oft im Gewühle eines prächtigen Hofes und betäubt von den Einflüsterungen falscher Freunde verleugnet hatte, trauerte mit ihm, und es war nicht sein Unglück allein, was ihn beschäftigte, sondern auch der Jammer des oksupierten Landes.

Als er sich baher nach geraumer Zeit von dem Anblick in die Ferne zu seinen Freunden wandte, staunten sie über den Ausduck seiner Züge. Sie hatten erwartet, Zorn und Grimm über den Berrat seiner Edeln auf seiner Stirne, in seinen Augen zu lesen, aber es war eine tiese Rührung, ein stiller, großer Schmerz, was seinen Mienen einen Ausdruck von Milde gab, den sie nie an ihm gekannt hatten.

"Mar! Wie verfahren sie gegen das Landvolk?"

"Bie Räuber," antwortete dieser; "sie verwüsten ohne Not die Beinberge, sie hauen die Obstbäume nieder und verbrennen sie am Bachtseuer, Sickingens Reiter traben durch das Saatseld und treten nieder, was die Pferde nicht fressen. Sie mißhandeln die Beiber und pressen den Männern das Geld ab. Schon jetzt murrt das Volk aller Orten, und lasset erst den Sommer kommen und den Herbst! Wenn aus den zerstampsten Fluren sein Korn aufgeht, wenn auf den verwüsteten Bergen keine Weinbeere wächst, wenn sie erst noch die ungeheure Kriegssteuer, die der Bundesrat umslegen wird, bezahlen mussen, — da wird das Elend erst recht angeben."

"Die Buben!" rief der Herzog, und ein edler Zorn sprühte aus seinen Augen, "sie rühmten sich mit großen Worten, sie kämen, um Württemberg von seinem Thrannen zu befreien, es zu entheben aller Not. Und sie hausen im Lande wie im Türkenkrieg. Aber ich schwöre es, so mir Gott eine fröhliche Urständ gebe, und seine Heiligen gnädig sein wollen meiner Seele, wenn keine Saat aufgeht in den verwührteten Thälern des Nedars, und auf seinen Hohen keine Traube reift, ich will kommen und mähen und Garben schneiben — in ihren Gliedern, ich will kommen mit schrecklichen Winzern, will sie treten und keltern und ihr Blut verzapfen. Ich will rächen, was sie an mir und meinem Land gethan, so mir der Helfe."

"Amen!" sprach der Ritter von Lichtenstein. Aber ehe Ihr herein kommt, mußt Ihr auf gute Art hinaus sein aus dem Land. Es ist keine Zeit zu verlieren, wenn Ihr ungefährdet

entkommen wollt."

Der Herzog sann eine Weile nach und antwortete dann: "Ihr habt recht, ich will nach Mömpelgard. Bon dort aus will ich sehen, ob ich so viele Mannschaft an mich ziehen kann, um einen Einfall in das Land zu wagen. Komm her, du getreuer Hund, du wirst mir folgen ins Elend der Verbannung. Du weißt nicht, was es heißt, die Treue brechen und den Eid vergessen."

"Hier steht noch einer, ber dies auch nicht kennt," sagte Schweinsberg und trat näher zu bem Herzog. "Ich will mit Euch ziehen nach Mömpelgard, wenn Ihr meine Begleitung nicht verschmähet."

Aus den Augen des alten Lichtenstein blitte ein friegerisches Feuer. "Rehmt mich mit Euch, Herr!" sagte er. "Meine Knochen taugen freilich nicht viel, aber meine Stimme ist noch vernehmlich im Rat."

Marie sah mit leuchtenden Bliden auf den Geliebten. Über die Bangen Georgs von Sturmfeder zog ein glühendes Rot, sein Auge leuchtete von Mut der Begeisterung.

"Herr Herzog!" sagte er. "Ich habe Euch meinen Beiftand ansgetragen in jener Höhle, als ich nicht wußte, wer Ihr seid, Ihr habt ihn nicht verschmäht. Meine Stimme gilt nicht viel im Rat, aber könnet Ihr ein Herz brauchen, das recht treu für Euch schlägt, ein Auge, das für Euch wacht, wenn Ihr schlafet, und einen Arm, der die Feinde von Euch abwehrt, so nehmt mich auf, und lasset mich mit Euch zieben!"

Alle jene Empfindungen, die ihn zu dem Manne ohne Namen gezogen hatten, loderten in dem Jüngling auf, sein Unglück und die erhabene Urt, wie er es trug, vielleicht auch jener aufmunternde Blick der Geliebten, erhöbten diese Flammen zur Begeisterung und

zogen ihn zu ben Füßen bes Herzogs ohne Land.

Der alte Herr von Lichtenstein blickte mit stolzer Freude auf seinen jungen Gast, gerührt sah ihn der Herzog an und bot ihm seine Hand, hob ihn auf von den Knieen und kußte ihn auf die Stirne.

"Bo solche Herzen für uns schlagen," sagte er, "da haben wir noch seste Burgen und sind noch nicht arm zu nennen. Du bist mir lieb und wert, Georg von Sturmseber, du wirst mich begleiten, mit Freuden nehme ich deine treuen Dienste an. Mar Stumpf von Schweinsberg, dich brauche ich zu wichtigerem Geschäft, als meinen Leib zu decken. Ich werde dir Aufträge geben nach Hohentwiel und der Schweiz. Eure Begleitung, guter Lichtenstein, kann ich nicht annehmen. Ich ehre Euch wie einen Vater, Ihr habt getreu an mir gehandelt, Ihr habt mir allnächtlich Eure Burg geöffnet! ich wills vergelten. Wenn ich mit Gottes hilfe wieder ins Land komme, soll Eure Stimme die erste sein in meinem Rat."

Sein Auge fiel auf ben Pfeifer von Hardt, der demütig in der Ferne stand: "Komm ber, du getreuer Mann!" rief er ihm zu und reichte ihm seine Rechte. "Du hast dich einst schwer an uns verschul det, aber du hast treu abgebüßt, was du gefehlt."

"Ein Leben ist nicht so schnell vergolten," sagte der Bauer, indem er düster zum Boden blidte, "noch bin ich in Eurer Schuld, aber ich will sie gablen."

"Gehe heim in beine Hütte, so ist mein Wille. Treibe beine Geschäfte wie zuvor, vielleicht kannst bu uns treue Männer sammeln, wenn wir wieder ins Land kommen. Und Ihr, Fräulein! Wie kann ich Eure Dienste lohnen? Seit vielen Nächten habt Ihr den Schlaf geslohen, um mir die Thür zu öffnen und mich zu sichern vor Verrat! Errötet nicht so, als hättet Ihr eine große Schuld zu gestehen. Jeht ist es Zeit zu handeln. "Alter Herr," wandte er

sich zu Mariens Bater, "ich erscheine als Brautwerber vor Euch, Ihr werbet den Gidam nicht verschmähen, den ich Guch zuführe."
"Wie soll ich Gure Rede verstehen, gnädigster Herr?" sagte ber

Ritter, indem er verwundert auf feine Tochter fah.

Der Herzog ergriff Georgs Hand und führte ihn zu jenem. "Diefer liebt Eure Tochter, und das Fräulein ift ihm nicht abhold; wie ware es, alter Herr, wenn Ihr ein Barlein aus ihnen machtet? Zieht nicht die Stirne so finster zusammen, es ist ein ebenbürtiger Berr, ein tapferer Rampe, beffen Urm ich felbst versuchte, und jett mein treuer Gefelle in der Not."

Marie schlug die Augen nieder, auf ihren Wangen wechselte hohe Röte mit Blässe, sie zitterte vor dem Ausspruch des Vaters. Dieser sah sehr ernst auf den jungen Mann. "Georg," sagte er, "ich habe Freude an Euch gehabt seit der ersten Stunde, daß ich Euch sah. Sie möchte übrigens nicht so groß gewesen sein, hätte ich gewußt, was Euch in mein Haus führte."

Georg wollte sich entschuldigen, der Herzog aber fiel ihm in die Rede: "Ihr vergesset, daß ich es war, der ihn zu Euch schiefte mit Brief und Siegel, er kam ja nicht von selbst zu Euch; doch was befinnt Ihr Euch so lange? Ich will ihn ausstatten wie meinen Sohn, ich will ihn belohnen mit Gütern, daß Ihr stolz sein sollet

auf einen folden Schwiegersohn."

"Gebt Euch feine Mühe weiter, Herr Herzog," fagte ber junge Mann gereizt, als ber Alte noch immer unschlüssig schien. "Es foll nicht von mir heißen, ich habe mir ein Weib erbettelt und ihrem Bater mich aufdringen wollen. Dazu ist mein Name zu gut." Er wollte im Unmut bas Zimmer verlaffen, ber Ritter von Lichtenstein aber faßte seine Hand. "Tropkopf!" rief er, "wer wird benn gleich so ausbrausen? Da, nimm sie, sie sei dein, aber denke nicht daran, fie heimzuführen, so lange ein fremdes Banner auf den Türmen von Stuttgart weht. Sei dem Herrn Bergog treu, hilf ihm wieder ins Land zu kommen, und wenn du treulich aushältst: am Tag, wo Ihr in Stuttgarts Thore einzieht, wo Bürttemberg seine Fahnen wieder aufgepflanzt, und seine Farben von den Zinnen weben, will ich dir mein Töchterlein bringen, und bu follft mir ein lieber Sohn fein!"

"Und an jenem Tag," sprach der Herzog, "wird das Bräutchen noch viel schöner erröten, wenn die Gloden tönen von dem Turme, und die Hochzeit in die Kirche ziehet! Dann werde ich zum Bräutigam treten und zum Lohn fordern, was mir gebührt. Da, guter Junge, gieb ihr den Brautkuß; es ist zu vermuten, daß es nicht der erste ist, herze sie noch einmal, und dann gehörst du mein, bis an ben fröhlichen Tag, wo wir in Stuttgart einziehen. Laffet uns trinken, ihr herren, auf bie Gefundheit bes Brautpaars!"

Auf Mariens holden Bugen ftieg ein Lächeln auf und fampfte mit ben Thränen, die noch immer aus ben ichonen Augen perlien. Sie goft die Becher voll und fredenzte ben erften bem Bergog mit fo bankbaren Bliden, mit fo lieblicher Unmut, daß er Georg gludlich pries und sich gesteben mußte, manch anderer möchte um folden Breis felbit fein Leben magen.

Die Manner ergriffen ihre Becher und erwarteten, bag ihnen ber Herzog einen guten Spruch bagu fagen werbe nach feiner Beise. Aber Ulerich von Bürttemberg warf einen langen Abschieds= blid auf bas schöne Land, von dem er scheiden mußte. einen Augen= blick wollte sich eine Thräne in seinem Auge bilden, er wandte sich fräftig ab. "Ich habe hinter mich geworfen," sagte er, "was mir einst teuer war, ich werbe es wieder sehen in besseren Tagen. Doch bier in diesen Bergen besitze ich noch Länder. Beklaget mich nicht, sondern seid getroften Mutes; wo ber Bergog ift und seine Treuen: Sie gut Württemberg alle Wege!"

## Dritter Teil.

## I.

In Schwaben, wo bein Bater Herzog war, Wo ihn und dich ein biedres Bolf geliebt, Wo mancher jest auf seiner Feste haust," Der unter beinem Banner einst gekämpft, Dort muß von dir noch ein Gedächtnis sein, Dorthin sei unser irrer Psad gelenkt, Des Schwarzwalds dichter Schatten nehm' uns auf. Uhland.

Bohl nie so schwäl hat ein Sommer über Württemberg gelegen, als der des Jahres 1519. Das ganze Land hatte dem Bunde gehuldigt und meinte, es werde jett Ruhe haben. Aber jett erst zeigten die Bundesglieder deutlich, daß es nicht die Wiedereinnahme von Neutlingen gewesen sei, was sie zusammen führte. Sie wollten Entschädigung haben für ihre Mühe. Die einen wollten, man solle Württemberg unter sie teilen, die andern, man solle es an Österreich verkaufen, die dritten wollten es Ulerichs Kinder erhalten, aber unter des Bundes Obervormundschaft. Sie stritten sich um den Besit des Landes, auf das weder der eine, noch der andere gerechte Unsprüche machen konnte. Das Land selbst war in Spaltung und Parteien. Es sollte die Kriegskosten decken, und doch war niemand da, der zahlen wollte. Die Ritterschaft hielt es für eine erwünschte Gelegenheit, sich ganz vom Lande loszusagen und sich für unabhängig zu erklären. Die Bürger und Bauern waren ausgesogen, ihre Felder waren verwüsstet und zertreten, sie sahen nirgend eine Aussicht, sich zu erholen. Die Geistlichkeit wollte auch nicht allein bezahlen, und so war alles in Hader und

Streit. Es ging auch vielen tief zu Herzen, daß ihr angeborner Fürst so schnöde behandelt worden war. Manchem kam jett, da der Herzog fern von dem Lande seiner Läter in Verbannung hauste, Reue und Sehnsucht an. Sie verglichen sein Regiment mit dem jetzigen. Es war nicht besser, wohl aber schlimmer geworden. Aber sie lebten unter zu hartem Zwang, als daß sie ihre Schmerzen bätten offenbaren können.

Der Regentschaft bes Bundes entging diese Unzufriedenheit des Bolfes nicht; sie mußte, wie sich in alten Berichten findet, "manche seltsame und bose Rede" hören. Sie suchte durch geschärfte Strenge sich Unhänglichkeit zu erwerben; sie streute Lügen über den Herzog aus. 1 Man gebot den Priestern, gegen ihn zu predigen; wer von ihm Gutes rede, soll gefangen werden, wer ihn heimlich unterstütze, soll der Augen beraubt, sogar enthauptet werden.

Aber Ulerich hatte noch treue Leute unter dem Landvolf, die ihm auf geheimen Wegen Kunde brachten, wie es in Württemberg stehe. Er saß in seiner Grafschaft Mömpelgard und harrte dort mit den Männern, die ihm ins Unglück gesolgt waren, auf günstige Gelegenheit, in sein Land zu kommen. Er schried an viele Fürsten, er beschwor sie, ihm zu Hise zu kommen. Aber keiner nahm sich seiner sehr thätig an. Er schried an die zur neuen Kaiserwahl versammelten Kurfürsten, sie halfen nicht. Das einzige, was sie thaten, war, dem neuen Kaiser in seiner Kapitulation eine Klausel anzuhängen, die Württemberg und den Herzog betraf; — er hat sie nicht geachtet. Als sich der Herzog von aller Welt also verlassen siehn mit eigener Macht wieder zu erobern. Es waren einige Umstände, die für ihn sehr günstig schienen. Der Bund hatte nämlich, als er Kunde bekam, daß sich niemand des Vertriebenen anznehmen wolle, seine Völker entlassen. Die meisten Städte und

<sup>1</sup> Herzog Ulerich beklagt sich wieberholt, namentlich in biesem Zeitpunkt, daß seine Gegner so viele Lügen gegen ihn ausstreuen. Er verteidigt sich darüber, besonders in seinen Briefen an die schweizerische Sidgenossenichaft. So streuten seine Feinde im Jahre 1519 aus, er habe einen Stelknaben, Wilhelm von Janowiz, entzweigehauen. Doch Janowiz lebte noch im Jahre 1562 und war Unno 1560 Kommandant der Feste Alperg. Aber jene Lüge machte damals großes Aufsehen; daher kan es, daß ein Schweizer, dem man diesen Mann zeigte und sagte, was die Feinde des Herzogs von ihm ausgestreut haben, antwortete: "Er muß nochten ein guter Barbier gipn sp, der den Knaben so suber gehailt hat." (Sattler II. § 24.)

Burgen behielten nur sehr schwache Besatzungen, und selbst in Stuttgart waren nur wenige Fähnlein Knechte gelassen worden. Durch diese Magregel aber hatte sich der Bund einen Feind

erworben, den man gering schätzte, der aber viel zur Anderung der Dinge beitrug, — es waren dies die Landsknechte. 1 Diese Menschen, aus allen Enden und Orten des Reiches zusammen gelaufen, boten gewöhnlich dem ihre Hilfe an, der sie am besten zahlte; für was und gegen wen sie kämpften, war ihnen gleichgültig. Um sie zu halten, mußte man ihnen vieles nachsehen, und Raub, Mord, Plünderung, Brandschafen führten sie auf ihre eigene Faust aus, um sich zu entschädigen, wenn sie den Sold nicht richtig bekamen. Georg von Frondsberg war der erste gewesen, der sie durch sein Ansehen im Heurch tägliche Übungen und unerbittliche Strenge einigermaßen im Zaum hielt. Er hatte sie in regelmäßige Rotten und Fähnlein eingeteilt, er hatte ihnen bestimmte Hauptleute gegeben, er hatte sie gelehrt, geordnet und in Meihen und in Gliebern zu fechten. Sie zeigten aber jett, daß fie aus einer guten Schule famen; benn als sie vom Bund entlassen waren, liefen fie nicht wie früher, zerftreut durch das Land, um Dienste ju fuchen, fondern rotteten fich jufammen, richteten zwölf Fahnlein auf, erwählten aus ihrer Mitte Hauptleute, und selbst einen Obersten in der Person des langen Peter. Sie waren schwierig auf den Bund, nährten sich von Raub und Brandschatzen im Land, und führten Krieg auf eigene Rechnung. Die Anarchie war in Württemberg so groß, daß ihnen niemand die Spitze bot. Der Bund hatte sich von Streitkräften entblößt, und war zu sehr mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, als daß er das arme Land von dieser Bande befreit hätte. Die Ritterschaft war uneinig, sie saßen auf den Schlössern und sahen ruhig diesem Treiben zu; die Besatzung der Städte war zu gering, um ihnen mit Kraft Einhalt zu thun, und Bürger und Bauern sahen sogar

<sup>1</sup> Landsknechte schreiben wir, nicht Lanzknechte, wie man in neuerer Zeit gethan, und berufen uns auf die "Historia der Herren von Fronds-berg" 2c.

<sup>2</sup> Sattler erzählt dies folgendermaßen: Der schwädische Bund hatte einen großen Teil seiner Kriegsknechte abgedankt; diese wurden darüber schwierig, sie rottierten sich zusammen, richteten zwölf Fähnlein auf, erwählten ihre Hauptleute und machten unter sich nach damaligem Gebrauch eine Regimentsordnung. Es ift sehr wahrscheinlich, daß der Herzog diese Leute an sich gezogen. Geschichte der Herzoge von Bürttemberg. II. § 16.

biesen Haufen gerne, wenn seine Forberungen nur nicht allzugroß waren, benn die Landsknechte schimpften weiblich auf den Bund, bem niemand hold war. Ja es ging sogar die Sage, diese Kriegs-männer seien nicht abgeneigt, dem Herzog wieder zu seinem Land

zu verhelfen.

Es war ein schöner Morgen in der Mitte Augusts, als fich diese Leute in einem Wiefenthale gelagert hatten, bas ber Grenze bon Baben zunächst gelegen war. Die riefigen schwarzen Taunen und Föhren, Die bas Thal auf brei Seiten einschloffen, gehörten noch bem Schwarzwald an, und das Flugden, das durch das Thal eilte, war die Wurm. Salb überschattet vom Bald, halb in ben Weidenbuiden des Thales verstedt, lag das fleine Beer in wunderlichen Gruppen und pflegte ber Ruhe. In der Entfernung von zweihundert Schritten fab man Posten aufgestellt, beren blitende Lanzen oder rotalübende Lunten schon von weitem Furcht einjagten. In der Mitte des Thales, im Schatten einer Giche, fagen fünf Männer um einen ausgespannten Mantel, ben fie als Tijch gebrauchten, um ein Spiel auf ihm zu fpielen, bas heute noch ben Namen Landofnecht führt. Diese Manner zeichneten sich vor ihren übrigen Genoffen burch breite rote Binden aus, die fie über die Schulter und Bruft herabhängen hatten, sonft aber hatte ihre Befleidung auch bas zerriffene und morsche Aussehen, wie bas ber übrigen Soldatesfa. Ginige hatten Sturmhauben auf, andere große Filzbute, mit eisernen Bändern beschlagen, dazu Lederkoller, welche von Regen, Staub und Biwats alle möglichen Schattierungen erhalten hatten.

Bei näherem Blid erfannte man übrigens noch zwei Dinge, durch welche sie sich von ihren Kameraden unterschieden. Sie führten nämlich feine Donnerbüchsen oder Spieße, wie sie die Landsknechte gewöhnlich trugen, sondern Rausdegen von ungemeiner Länge und Breite. Auch hatten sie, wie es damals die Sdelleute und Ansührer trugen, auf ihren Hüten und Sturmhauben bunte, wallende Federbüsche aus Hahnenschumazen, um sich ein ritterliches Unsehen zu geben.

Die fünf Männer schienen große Geschicklickeit im Spiel zu besitzen, vorzüglich aber einer, der sich mit dem Rücken an die Siche lehnte. Es war dies ein langer, wohlbeleibter Mann. Er hatte einen Hut auf, dessen Rand sich wie ein bedeutender Mühlstein um den Kopf zog. Der Hut war mit einer Goldtresse besetzt, auf der Stirnseite war er mit dem goldenen Bild des heiligen Petrus geschmückt, aus welchem zwei ungeheure rote Hahnensedern hervorzagten. Dieser Mann mußte weit in der Welt herumgekommen sein, denn er konnte auf französisch, italienisch, ungarisch sluchen; seinen Bart aber trug er ungarisch, er hatte ihn nämlich mit Pech

so zusammengedreht, daß er wie zwei eiserne Stacheln auf beiden Seiten ber Nase eine Spanne in die Luft hinaus starrte.

"Canto cacramento!" rief diefer große Mann mit einem bröhnenden Baß, der kleine Wenzel ist mein. Drauf! Ich stech' ihn mit bem Cichelfonia.

"Mein ift er, mit Berlaub," rief fein Nebenmann, "und ber

Rönig bazu. Da liegt die Gichelfau!"

"Mord de ma Vich, zagt ber Franzoz, Hauptmann Loffler, Ihr wollt Eurem Oberst biesen Stich abjagen? Schämt Euch, schämt Euch; dag ift ein Rebeller, der dag thut. Gott ftraf mein' Zeel, Ihr wollt mich vom Regiment absetzen? Der große Dann funkelte zu diefen Worten gräßlich mit den Augen, schob seinen großen Sut auf bas Dhr, daß seine überhängenden Augenbrauen und eine mächtige rote Narbe auf der Stirne sichtbar wurden, die ihm ein ungemein friegerisches Anfeben gaben.

"Beim Spiel, Herr Oberst Beter, gilt feine Kriegsordnung;" antwortete der andere Spieler. "Ihr könnet uns Hauptleuten befehlen, ein Städtchen zu blockieren und zu brandschatzen, aber

beim Spiel ist jeder Landsfnecht so gut wie wir."

"Ihr zeid ein Meuter, ein Rebeller gegen die Obrigfeit, Gott straf mein Zeel', und ware es nicht gegen meine Wurde, ich wollt Euch in Rochstücke mazakerieren; aber spielt weiter."

"Da liegt ein Dauß" — "drauf der Quater" — "den stech' ich mit dem Zinken," — "Schellen-Wenzel, wer sticht den? —"

"Ich," sprach der Große, "da liegt der Schellenkönig, Mordblei, der Stich ist mein."

"Wie bringst bu ben Schellenkönig rauf?" rief ein kleines, burres Männchen mit spitigem Gesicht und fleinen, giftigen Auglein und heiserer Stimme. "Hab' ich nicht gesehen, als du ausgabst, daß er unten liegt? Er hat betrogen, der lange Peter hat schändlich betrogen."

"Muckerle, Hauptmann vom achten Fähnlein! Ich rat' Euch, haltet Euer Maul," fagte ber Oberft. Bassa manelka, ich versteh'

feinen Spaß. Die Mauz zoll ben Löwen nicht erzürnen."

"Und ich sag's noch einmal; wo hättest du sonst den König ber? Bor dem Papit und dem König von Frankreich will ich's beweisen; bu falfcher Spieler!"

"Muckerle," erwiderte der Oberst und zog faltblütig seinen Degen aus der Scheide, "bete noch eine Ave Maria und ein Gratias, denn ich schlage dich tot, zo wie daz Spiel auz ist."

Die übrigen drei Manner wurden durch diese Streitigkeiten aus ihrer Rube aufgeschreckt. Sie erklärten fich für den kleinen Saupt= mann und gaben nicht undeutlich zu verstehen, daß man dem Dbersten wohl bergleichen zutrauen könnte. Dieser aber vermaß sich hoch und teuer, er habe nicht betrogen. "Wenn der heilige Petruz, mein gnädiger Herr Batron, den ich auf dem Hut trage, sprechen könnte, der würde mir, 30 wahr er ein christlicher Lands-

fnecht war, bezeugen, daz ich nicht betrogen!"

"Er hat nicht betrogen," sagte eine tiese Stimme, die aus dem Baume zu kommen schien. Die Männer erschrafen und schlugen Kreuze wie vor einem bösen Spuk; selbst der tapsere Oberst erbleichte und ließ die Karten sallen, aber hinter dem Baum hervor trat ein Bauersmann, der mit einem Dolch bewassnet war und eine Zither an einem ledernen Riemen auf der Schulter hängen hatte. Er sah die Männer mit unerschrockenen Blicken an und sagte: "Es ist, wie ich sagte, dieser Her da hat nicht betrogen, er bekam schon beim Ausgeben Schellen- und Sichelkönig, Fünse und Vier von Laub und den Schippenunter in die Hand."

"Ha! Du bist ein wackerer Kerl," rief ber Oberst vergnügt, "zo wahr ich ein ehrlicher Landsfnecht — will zagen Oberst bin, ez ist

all' wahr, was du gezagt haft."

"Bas ist benn bas?" rief der kleine Hauptmann Muckerle mit giftigen Blicken. "Wie hat sich der Bauer daher eingeschlichen, ohne daß unfere Wachen ihn meldeten? Das ist ein Spion, man muß ihn hängen!"

"Zei nicht wunderlich, Muckerle; daz ist fein Spioner, fomm', 3ez' dich zu mir. Bist ein Spielmann, daz du die Cittara umhängst,

wie ein Spanier, wenn er zu zeinem Schäzerl geht?"

"Ja Herr! ich bin ein armer Spielmann; Eure Wachen haben mich nicht angehalten, als ich aus dem Wald kam. Ich sah Cuch

spielen und wagte es, den Herren zuzusehen."

Die Hauptleute dieses Freikorps waren nicht gewohnt, so höflich mit sich sprechen zu hören; baber faßten sie Zuneigung zu bem Spielmann; und luben ihn sehr herablassend ein, sich zu ihnen zu setzen, denn sie hatten in fremden Kriegsbiensten gelernt, daß große Könige und Feldherren sehr vertraulich mit den Meistern des Gesanges umgehen.

Der Sberste that einen Trunk aus einer zinnernen Flasche, bot sie dem kleinen Hauptmann und sprach mit heiterer Miene: "Muckerle, daz zoll mein Tod zein, waz ich getrunken, wenn ich nicht alles vergesse; Hader und Zank haben ein Ende; wir wollen nicht weiter spielen, ihr Herren! Ich liebe Gezank und Lautenspiel; wie wäre es,

wenn wir uns aufspielen ließen?"

Die Manner willigten ein und warfen bie Karten zusammen; ber Spielmann ftimmte feine Bither und fragte, was er fingen folle.

"Sing' ein Lied vom Spiel!" rief einer; "weil wir gerade b'ran sind."

Der Spielmann fann ein wenig nach und hub an:

Bon bem Zinken, Duater und Aß Kommt mancher in bes Teufels Gaß, Bon Quater, Zinken und von Treien Muß mancher Waffengo schreien, Bon Aß, Seß und Dauß Hon Aß, Seß und Dauß Hon Muß mancher gar ein öbes Hauß, Bon Quater, Drei und Zinken Muß mancher lauter Wasser trinken, Bon Zinken, Drei und Duater Weinen oft Mutter, Kind und Bater, Bon Zinken, Quater und Seß Muß Jungfrau, Mey und Ugneß Oft gar lang' unberaten bleiben, Will er die Läng das Spiel betreiben.

Der Oberst Beter und die Hauptleute lobten das Lied und reichten dem Spielmann zum Dank die Flasche. "Gott gesegne es euch," sagte dieser, indem er die Flasche zurückgab. "Viel Glück zu eurem Zuge; ihr seid wohl Obersten und Hauptleute des Bundes und ziehet wieder zu Feld; darf man fragen, gegen wen?"

Die Manner saben sich an und lachelten; ber Oberste aber antwortete ihm: "Gang unrecht habt Ihr nicht. Wir haben früher bem Bund gebient, jest aber bienen wir niemand, als ung gelbst,

und wer Leute braucht, wie wir zind."

"Die Schweizer werden heuer ein gutes Jahr haben; man fagt

ja, der Bergog wolle wieder ins Land?"

"Aller Hund Krümmen fomme auf die Schweizer," rief ber Oberft; "wie übel zind zie an ihm gefahren; ber gute Herzog hat all' zeine Hoffnung auf zie gesett, und diavolo maledetto, wie

haben fie ihn im Stich gelaffen bei Blaubeuren!"

"Sie haben ihn schändlich verlassen," sagte der Hauptmann Muckerle mit heiserer Stimme; "aber doch so man's beim Licht besieht, so g'schieht ihm wohl halb recht, dann er sollt sie wohl fennt haben; es leit doch am Tag, daß sie kein dick's Brittlein bohren. Der Tüsel hol sie all'!"

"Ja, ber Herzog hat halt nicht Besseres haben können," entgegnete ber Spielmann; "freilich, wenn er solche Herren gehabt hätte, wie Ihr und Eure tapfre Fahnlein, da wäre der Bund noch bei Ulm."

<sup>1</sup> Diefes Lieb führt auch Leffing in ber Sammlung auf, bie ben Ramen trägt: "Altbeuticher Wit und Berftand."

"Du hast da ein wahrez Wort gesprochen, guter Gezell! Landsfnecht' hätte er sollen haben und feine Schwyzer. Und hält er zich jest wieder zu ihnen, zo weiß ich, waz ich von ihm halte. Landsfnecht hätt' er zollen haben, ich zag's nocheinmal. Nicht wahr, Magdeburger?"

"Dat will ich man och meenen," antwortete der Magdeburger. "Landsfnechte oder feener fönnen den Heertog wieder eup den Stuhl seinen. Die Schweizer fönnen man gar nichts als mit den Hellebarden in die Glieder stechen; dat ist all ihre Kunst. Aber Ihr solltet man sehen, wie wir die Donnerbüchsen laden, uf die Gabel legen un mit den Lunden d'rauf, dat dich dat Wetter. Dat Manäser macht uns feener nich nach, Gott straf' mir, feener. Sie brauchen eine halbe Stunde, um ihre Kugel loszuschießen, und wir Landsfnechte eine halbe Viertelstunde."

"Ja, alle Achtung vor ben Herren Landsfnechten," fagte ber Spielmann, und luftete ehrerbietig die Mütze; "freilich, euch Herren sollt' er haben. Aber ber Bund wird euch so gut belohnt haben, daß ihr bem armen Herzog nicht zu Hilfe ziehen möget."

"Gelohnt, socht er?" rief der fünste Hauptmann und lachte. "Jo wenn er's Geld von Blech schlagen könnt, der schwäbisch' Hund!

Bei benen gilt's Sprichwort:

"Dien' wohl, und ford're keinen Sold, So werden bir bie Herren hold."

"Ich soch, ichlecht hot er uns bezohlt. Und wenn seine Durchlaucht ber Gerr Gerzog mi hoben will, ich stehnem z'Dienst wie jedem."

"Staberl, du hast recht," jagte ber Oberst und wichste ben ungarischen Bart. "Mordblei, die Kaz ist gern, wo man sie strehlet. Wenn der Herrich gut zahlt, zo wird, Gott straf' mein' Zeel', unsere ganze Mannschaft mit ibm ziehen."

"Nun bas werbet ihr bald feben fonnen," entgegnete ber Bauer liftig lächelnd, "habt ihr noch feine Untwort bom Bergog auf

eure Botichaft?"

Der Oberst Peter ward seuerrot bis in die Stirne. — "Mordeclement!" "Wer bist benn du, Menschenkind, daz du mein Geheimnuz weißt?" "Wer hat dir gezagt, daz ich zum Herzog schickte?"

"Bum Bergog hob' er g'ichiett, Peter? Wos hobt er benn für G'beimnis mitenonder, bog wir's nit wiffen borften? Soch' es

nur gleich!"

"Nun, ich hab' gedacht, ich muffe wieder einmal für euch alle benken, wie immer, und hab' einen Mann zum Herzog geschickt, ihm in unzerm Namen einen schönen Gruz entboten und fragen lassen, ob er uns brauchen könnt'? Dez Monats für ben Mann einen

halben Didthaler, und Obersten und Hauptleut aber ein Goldgülden und täglich vier Mag alten Wein."

"Dat is feen bitterer Borschlach, ber Teiwel! Genen Goldgülten monatlich? Ich bin babei, und es wird feener wat bagegen haben.

Haft du Antwort von dem Heertog?"

"Bis jetzt noch keine; aber Bassa manelka! Wie kamst du zu meinem Geheimnuz, Bauer? Ich hau' dir ein Ohr ab, Gott' straf' mein Zeel', zo thu' ich, wie mein Patron, der heil'ge Petruz, war auch ein Landsknecht, dem Malchus, der war von den jüdischen Schwhzern, ein Hellebardierer. Zag' schnell, oder ich hau!"
"Langer Peter!" rief der kleine Hauptmann Muckerle mit ängstlicher

"Langer Peter!" rief der kleine Hauptmann Muckerle mit ängstlicher Stimme, "lass" um Gott'swillen den gehen; der ist fest und kann heren. Ich weiß noch wie heut, daß wir ihn in Ulm fangen sollten und in Herrn von Krafts, des Ratsschreibers, Stall kamen, wo er sich aushielt, denn er war ein Kundschafter, so macht er sich klein und immer kleiner, bis er ein Spat wurde und über uns 'naus flog."
"Was?" schrie der tapfere Oberst und rückte von dem Spielmann

"Was?" schrie ber tapfere Oberst und rückte von dem Spielmann hinweg. "Der ist's? Wo dann der Magistrat auzrusen ließ, man zolle alle Spatzen tot schießen, weil sich ein Württemberger Spioner

in einen verwandelt habe?"

"Der ift's," flufterte Muderle. "Es ift der Pfeifer von Sardt,

ich hab' ihn gleich erfannt."

Der Oberst und die Hauptleute hatten sich von ihrem Erstaunen noch nicht ganz erholt. Sie sahen den Mann, von welchem der Ruf so wunderbare Dinge erzählte, halb ängstlich, halb neugierig an. Er selbst hatte ein zu wohlgeübtes Ohr, als daß er nicht verstanden hätte, was diese Leute unter sich flüsterten; aber er that, als bemerkte er ihr Staunen und Verstummen nicht; er beschäftigte sich ruhig mit seiner Zither. Endlich saßte sich der lange Peter, wohlbestallter Oberst dieses Heeres, ein Herz, zwirdelte den Bart einigemal, zog dann den ungeheuern Hut vom Kopf und sprach: "Berzeihet doch, lieber Gezelle, wertgeschätzter Pseiser, daß wir zo ohne alle Umstände mit Euch versahren zind; konnten wir denn vissen, wen wir da neben uns haben? Zeid vielmal gegrüßet, hab' schon oft, Gott straf' mein' Zeel', gedacht, möchte nur einmal den fürtrefslichen Kerl zehen, den Pseiser von Hardt, der in Ulm am hellen Tag als Spas auzgeslogen."

"Ift schon gut," unterbrach ihn der Spielmann unmutig; "lasset die alten Geschichten ruhen. Nun, von wegen des Herzogs kam mir die Nachricht zu, ich soll euch Herren auf den heutigen Tag aufsuchen, und wenn ihr noch geneigt wäret, mit ihm zu ziehen,

fo wolle er gerne zahlen, was ihr ihm vorgeschlagen."

"Canto cacramento! bag ift ein frommer Gerr! ein Goldgulben bes Monats und täglich vier Maaz Wein! Er zoll leben!"
"Und wann wird er fommen?" fragte der Hauptmann Löffler.

"Wo werden wir zu ihm ftoßen?"

"Wenn fein Unglud geschehen ist, beute noch. Seute ift er auf Beimsteim losgebrochen, die Befatzung ift schwach. Wenn er fie

überwältigt bat, rückt er heute noch weiter."

"Schaut! reitet bort unten nicht ein Geharnischter? Sieht aus wie ein Ritter!" Die Männer faben aufmerksam nach bem Ende bes Thales. Dort fab man einen Belm und Barnisch in ber Sonne blinken, auch ein Pferd wurde hie und da sichtbar. Der Pfeifer von Hardt fprang auf und flimmte auf die Giche hinan. diesem hohen Standpunkt konnte er das Thal besser übersehen. Noch war der Reiter zu fern, als daß er seine Züge hätte unter= scheiben fonnen, aber er glaubte seine Felbbinde zu erkennen, er glaubte ben Mann zu erkennen, ben er in bieser Stunde erwartete.

"Was siehst du?" riefen die Sauptleute. "Ift es einer, der zufällig durchs Thal reitet, oder glaubst du, er fommt vom Bergog?"

"Richtig, weiß und blau ist die Schärpe," sprach der Pfeifer. "Das ist sein langes haar, so sitt er zu Pferd. Gi, bu Goldjunge, willfommen in Württemberg! Jest fieht er eure Bachen, jest reitet er auf sie zu, schau, wie die Bursche ihre Langen vorstrecken und Die Beine ausspreiken."

"Ja, was Landsfnechte find, die verstehen den Kriegsbrauch. Darf feiner vorbei, wo die Hauptleute liegen, ohne daß er Rede steht."

"Salt! jest rufen fie ibn an; er fpricht mit ihnen, fie beuten bieher; er kommt!" Der Pfeifer von Harbt ftieg mit freudeglühendem Geficht vom Baum berab.

"Diavolo maledetto! bassam terendete! Zie werden ihn doch nicht allein reiten laffen? Eg wird doch einer zein Roß am Bugel führen nach Kriegsbrauch! Wie? Ist es ein Ritter, ber fommt?"

"Ein Ebelmann, so gut wie einer im Reich", antwortete ber Pfeifer; "und ber Herzog ist ihm fehr gewogen." Bei dieser Nachricht standen die Hauptleute auf, denn ob fie fich gleich nicht wenig einbildeten, Sauptleute zu beigen, fo wußten fie boch, daß fie eigentlich nur Landstnechte und dem Ritter jedes Zeichen von Ehrerbietung schuldig seien. Der Oberst aber setzte sich gravitätisch am Fuß der Ciche nieder, strich den Bart, daß er hell glanzte, jette den großen Sut mit der Sahnenfeder zurecht, ftugte fich auf feinen großen Bieber und erwartete fo ben Ritter.

## II.

Der Herzog ift gefommen, Er liegt nicht weit im Felt. Er hat's bem Feind genommen, Er bringt 'nen Sad mit Gelb. G. Schwab.

Dem Plate, wo die Hauptleute und der lange Peter, ihr Oberst, versammelt waren, nahte sich jetzt ein geharnischter Reiter, dessen Pferd von zwei Landösnechten geführt wurde. Der Ritter hatte das Bisterseines blanken Helmes herabgeschlagen, die breiten Schultern und die fräftigen Lenden und Beine waren mit Platten und Schienen von Stahl verhüllt, aber die wallenden Federn seines Helmbusches und die wohlbekannten Farben einer Schärpe, die über den Panzer herablief, die Haltung und das edle, frästige Wesen des Nahenden hatten dem Pfeiser von Hardt längst gesagt, wen er zu erwarten habe. Und er betrog sich nicht, denn einer der Knechte trat jetzt vor den Oberst und berichtete, daß der "Edle von Sturmseder" mit den Ansührern der gesamten Landösnechte etwas zu sprechen habe.

Der lange Peter antwortete im Namen der übrigen: "Zag' ihm, er ist willsommen, Peter Hunzinger der Oberst, Itaberl von Wien, Cunrad der Magdeburger, Balthasar Löffler und der tapfere Muckerle, wohlbestallte Hauptleute, erwarten ihn zum Gespräch. — Gott straf' mein Zeel', er hat einen schonen Harnisch und einen Helm wie der König Franz, aber zein Gaul durfte besser zein, Mordblei!

er ift an allen Vieren steif!"

"Dos ist holt, fog' ich, weil er ben ganzen Commer g'ftonben

ift in Mömpelgard beim Berzog."

Die Männer belächelten ben Wit bes Wieners, boch hüteten sie sich, ihre Freude laut werden zu lassen, benn der Ritter hielt nicht allzuferne. Noch immer machte er keine Miene, abzusteigen und sich ihnen zu nahen. Er sprach mit dem Knecht, schlug dann das

Bifier auf und zeigte ein ichones, freundliches Geficht. "Steht bort nicht Sans, ber Spielmann?" rief er mit lauter Stimme. "Erlaubet,

bag er ein wenig zu mir trete."

Der Oberft nichte bem Pfeifer zu, er ging und ber Junker fchwang fich vom Pferbe. "Willfommen in Württemberg, edler Berr!" rief ber Mann von Hardt, indem er den Handschlag des Junkers treu-herzig erwiderte. Bringt Ihr gute Botschaft? Ich seh's Euch an ben Augen an, es steht gut mit bem Berzog."

"Romm'! tritt hier ein wenig auf die Seite," fagte Beorg bon Sturmfeber mit freudiger Saft. "Wie steht es auf Lichtenstein? Dentt fie an mich? haft Du einen Brief, ein paar Zeilen? D gieb

schnell! Was läßt fie mir fagen, guter Bans?

Der Pfeifer lächelte schlau über die Ungebuld bes liebenden Junglings. "Einen Brief hab' ich nicht, feine Zeile. Sie ift gefund und der alte Herr auch; das ift alles, mas ich weiß."

"Wie!" unterbrach ihn Georg. "Keinen Gruß? Keine Botschaft?

So hat fie bich gewiß nicht ziehen laffen?"

"Als ich vorgestern Abschied nahm, fagte bas Fräulein: fag' ibm, er foll fich sputen, daß er einziehet in Stuttgart. Sie wurde gerade so rot wie Ihr jest, da fie dies fprach."

Der junge Mann errötete voll freudiger Gefühle, sein Auge glänzte und ein freundliches Lächeln zeigte daß er ben Sinn diefer

Worte verstanden habe.

"Bald, bald werden wir einziehen, fo Gott will," fagte er. "Aber wie lebten fie diesen Sommer? Nur breimal tam uns Botschaft von ihnen zu! Warft du oft auf Lichtenstein, hans? War fie

trauria? Was fprach fie?"

"Lieber Berr," antwortete ber Mann von Sardt, "geduldet Euch noch, auf dem Marich will ich Euch ein Langes und Breites erzählen, für jetzt nur so viel: sobald der Alte hört, daß Ihr auf Stuttgart ziehet, will er von Lichtenstein aufbrechen und Euch die Braut juführen. Denn er zweifelt nicht, daß Ihr die Stadt überwältiget. Habt Ihr Beimsheim?"

"Wir haben es. Ich jagte mit zwölf Reitern in die Thore, ehe sie sich's verfahen. Die Befatung war zwar etwas ftarker, als wir, aber mutlos und unzufrieden. Ich handelte mit ihnen in des Herzogs Namen; da glaubten sie, er liege mit vielen Truppen noch im Hinterhalt, und ergaben sich. So weit wären wir nun in Württemberg, aber wie ist der Weg weiter hin?"

"Dffen, bis ins Herz offen. Ich bringe Euch wichtige Nachricht bom Ritter von Lichtenstein; daß die gewaltigen Berren aus bem Lande find, wiffet 3br -"

"Sie halten einen Bundestag in Nördlingen, 1 ift's nicht fo? Freilich wissen wir's, benn auf Diese Nachricht brach ber Berzog

aus Baben auf."

"Nun, und wenn die Raten fort find, tangen die Mäuse auf bem Tifch? Die Besatungen find überall unbesorgt; an den Herzog benkt kein Bundler mehr, fie find nur aufmerksam auf den Bundestag, welchen Herrn wir bekommen werden; den Ofterreicher, ben Baber, den Bringen Christophel, oder ob uns der Städtebund, Augsburg und Aalen, Nürnberg und Bopfingen, regieren werde."

"Welche Augen sie machen werden," rief Georg lächelnd, "wenn

ber Stuhl ichon befett ift, um welchen fie ftreiten!"

"Der Frosch hüpft wieder in fein Pfuhl. Wenn er auch fak' auf einem goldnen Stubl!"

fagt's Sprichwort. Sie werben ihre Büchsen auf die Schulter

nehmen und 's regieren fein laffen."

"Und die Württemberger? Wie benfen sie jest vom Bergog? Glaubst bu, er werde viel Anhang finden? Werden sie uns ju

Silfe gieben ?"

"Was Bürger und Bauern find, ja. Bon ber Ritterschaft weiß ich's nicht und ber alte Herr zuchte die Achsel, wenn ich ihn fragte, und murmelte ein paar Flüche. Ich fürchte, es steht hier nicht alles, wie es soll. Aber Bürger und Bauern, die sind für den Herzog. Es sind allerlei sonderbare Zeichen geschehen, die das Volk aufmuntern. So ist neulich im Remothal ein Stein vom Himmel gefallen, der der ein Hirchgeweih eingegraben und die Worte: "Hie gut Württemberg allweg" und auf der andern Seite soll man auf lateinisch gelesen haben: "Herzog Ulerich soll leben!" 2 "Bom Himmel gefallen, sagst du?" "So sagt man. Die Bauern hatten große Freude d'ran, aber

die bündischen Berren wurden gornig, nahmen die Schulzen gefangen # ·

- 1 Der Schwaben- und Frankenbund hielt in diesem Sommer einen Bundestag in Nördlingen. Auch die Herzogin Sabina und der Herzog bon Babern fanden fich bort ein, um hauptfächlich über Württemberg gu entscheiden. Sattler II. § 15.
- 2 Die Regentschaft mußte zu jener Zeit viel seltsamer, leichtfertiger und bofer Reben hören. Der Reller in Göppingen berichtete einmal, man habe auf ber Straße zwischen Grumbach und Seppach einen Rieselstein gefunden, auf beffen einer Seite ein hirschgeweih mit der Unterschrift: "Hie gut Württemberg allweg," auf ber andern Seite ein Jagoborn mit ben Worten: "Vive Dux Ulrice" ju sehen waren. Bergleiche Pfaffs Geschichte von Württemberg I. 306.

16

und wollten ihnen abpreisen, woher der Stein des Anstoßes komme. Und als man bei hoher Strase verbot, vom Herzog zu sprechen, da lachten die Männer und sagten, jest träumen wir von ihm. Alles wünscht ihn zurück, denn sie wollen sich lieber von ihrem anerkannten Herrn drücken, als von Fremden die Haut abziehen lassen."

"Gut; ber Herzog und seine Reiter können in wenigen Stunden bier sein. Sein Plan ist, sich gerade durchs Land nach Stuttgart zu schlagen. It die Hauptstadt unser, so fällt uns auch das Land zu. Und wie ist es mit den Landsknechten bort? Wollen sie mit ziehen?

"Fast hätte ich die vergessen," sagte Hand: "sie werden ungeduldig werden, wenn wir sie zu lange warten lassen. Gehet doch recht tlug mit ihnen um, es sind stolze Gesellen und lassen sich Hautleute schelten. Aber haben wir die Fünse gewonnen, so sind zwölf Fähnlein des Herzogs. Besonders mit dem Oberst, dem langen Veter, müßt Ihr gar hösslich sein."

"Welcher ist ber lange Peter?"

"Der bide Mann, ber unter ber Giche fitt. Er hat einen fteifen Schnaugbart und einen vornehmen Sut auf bem Kopf. Der ift

ber Söchste unter ihnen."

"Ich will mit ihm reden, wie du fagst," antwortete der junge Mann und ging mit dem Pfeiser zu den Landsknechten. Die lange Unterredung der beiden hatte sie schon etwas unmutig gemacht und der kleine Muckerle schop stechende Blicke auf den Gesandten des Herzogs. Als dieser aber mit edlem Anstand und freiem, siegendem Blick unter sie trat, wurden sie schüchtern und verlegen, und als er sie endlich mit bösslichen, schmeichelhaften Worten anredete, wurden ihre tapferen Ferzen von der Anmut Georgs von Sturmseder für des Herzogs Sache gewonnen.

"Boblerfahrner Oberst", sprach er, "tapfere Hauptleute ber versammelten Landsfnechte, der Herzog von Württemberg hat sich den Grenzen seines Landes genaht, hat die Stadt Heimsheim erobert und ist willens, auf gleiche Weise sein ganzes Herzogtum

wieder an sich zu bringen -"

"Gott straf mein Zeel', er hat recht; thätz auch zo mochen —"
"Er hat den tapfern Arm und die fürtreffliche Kriegskunst der Landsknechte erprobt, als sie noch gegen ihn standen; er versieht sich zu ihnen, daß sie ihm mit gleichem Mute jetzt beistehen twerden, und verspricht ihnen mit seinem fürstlichen Wort, die Bedingungen zu halten, die sie ihm angeboten haben."

"Ein frommer Serr," nurmelten fie untereinander mit beifälligem Nicken, "ein Goldgülden des Monats — und Mordblei — täglich

vier Maß Wein für bie Sauptleut!"

Der Oberst stand auf, entblößte sein kahles Haupt zum Gruß und sprach, von manchem Räuspern der Berlegenheit unterbrochen: Wir danken Euch, hochedler Herr, wollen's thun, wollen mitziehen — wir wollen dem schwäbischen Bund heimgeben, was er unz gethan, zo wollen wir. Die allerbesten und tapfersten, wie auch fürtrefflichsten Leute haben zie fortgeschickt, alz brauchten sie keine Landsknechte mehr. Da steht zum Beispiel der Hauptmann Löffler. Wenn'z einen tapferern Landsknecht giebt in der Christenheit, zo laß ich mir die Haut vom Leib schälen, und laß mich braten wie ein Zau. Da steht der Ztaberl von Wien; zo einen hat die Zonne noch nie beschienen und der Mond. — Da ist dann der Magdeburger, wie der, sicht keiner in der Türkei — und der Muckerle da, man zollt ihm'z nicht anzehen; aber daz ist der beste Schütz mit der Donnersbüchs und trifft auf vierzig' Gäng' ins Schwarze. — Bon mir mag ich nicht reden, Eigensch stinkt, aber Bassa manelka in Spanien und Holland hab' ich gedient und Canto caeramento in Italien und Deutschland, Mordblei! in jedem Herer kennt man den langen Peter. Gott straf' mein Zeel', wenn ich und die andern hinter den schwäbischen Hund, wollt' zagen Bund, komme, diavolo maledetto! Da werden zie daz Haazenpanier ergreisen und mit den Absähen hinter sich hauen!"

Es war dies die längste Rede, die der lange Peter in seinem Leben gehalten hatte, und noch in späten Jahren, als er längst bei Pavia den Ruhm der deutschen Landsknechte mit dem Tod besiegelt hatte, führten seine Genossen, wenn sie den jüngern Kameraden vom langen Peter erzählten, diesen Moment als einen der erhabensten seines Lebens auf. Wie er dagestanden sei, auf das lange Schwert gestüht, den großen Hut mit der Hahnenseder fühn auf das Ohr gerückt, die rechte Hand in die Seite gestemmt und die Beine ausgespreizt, da habe ihm nichts gesehlt als ein besseres Wams und eine Gnadenkette, um ihn für einen echten

Oberft und wahrhaften Feldherrn zu halten.

Die Hauptleute luben jett den Junker von Sturmfeder ein, eine Musterung über das neugeworbene Heer zu halten. Der dumpfe Schall der ungeheuren Trommeln tönte durchs Thal und weckte die Schläfer aus ihrer Ruhe. Noch schien Frondsbergs kriegerischer Geist und sein strenger Ordnungssinn über ihnen zu schweben, denn in wenigen Augenblicken hatten sie sich zu drei großen Kreisen gebildet, die je aus vier Fähnlein bestanden. Sinem Auge, das an die schwelle, taktmäßige Bewegung, die schöne Haltung und die gleiche Farbe der Regimenter unserer Zeit gewöhnt ist, möchte wohl jener Anblick überraschend, ja lächerlich erschienen sein.

Die Landsknechte waren nach ihrem Geschmack gekleidet, doch hatte die Mode der Zeit im Schnitt ein wenig Gleichförmigkeit in ihren Anzug gebracht. Sie trugen gewöhnlich enge Wämser von Leder, oder auch Lederwesten mit Armeln von grobem Tuch. Die Lenden staken in ungeheuer weiten Pluderhosen, die, am Knie zugebunden, durch ihre eigene Schwere noch etwas tieser herunter hingen. Die vollen Waden umgaben grobe Strümpse von hellen Farben und die Füße waren mit groben Bundesschuhen von ungefärbtem Leder bekleidet. Sin Huch eine Tuch oder Ledermüße, eine erbeutete oder sie eigene Rechnung gekaufte Blechhaube bedeckte den Kopf, und die bärtigen Kesinkung desaufte Blechhaube bedeckte den Kopf, und die bärtigen Kesinkung gekaufte Vlechhaube bedeckte den Kopf, und die bärtigen Kesinkung zierundesschuhen, die oft zwanzig Jahre unter allen Heeren und Hummelsstrichen Europas dienten, hatten einen fühnen, martialischen Ausdruck. Ihre Bewassinung bestand in einem langen Dolch und einer Hellebarde; ein Teil war auch mit Donnerbüchsen bewassinet, die man mit Lunten losbrannte.

So ftanden fie mit ausgespreizten Beinen, Juß an Juß geschlossen, wie ein festes Bollwerf, und Georgs friegerischen Sinn erfreute der Anblick dieser kampfgeübten Männer, die wohl zu wissen ichienen, daß sie vereinzelt nichts, aber in Massen verbunden auch einer zahlreichen Schar von Feinden furchtbar seien.

Die Hauptleute hatten den Kriegsbrauch und das Kommandowort ihrer früheren Anführer wohl im Gedächtnis behalten. Sie traten daher mit dem jungen Nitter in einen dieser Kreise, und der tiefe, weit tönende Baß des langen Peters befahl: "Gebt acht ihr Leut! Kehrt euch um!"

Schnell hatten sich die Kreise nach innen gekehrt, und vernahmen nun die Reden ihrer Hauptleute, die ihnen jene Aufforderung des Herzogs von Württemberg auseinander setzten. Ein freudiges Gemurmel zeigte, daß sie mit diesen Bedingungen zufrieden seien und Ulerich von Württemberg so eifrig dienen wollten, als sie vorher gegen ihn gedient hatten. Die Hauptleute ließen jest auch einige übungen machen, und Georg bewunderte die Geschicklichkeit der Landösknechte und glaubte fest, man werde es in der Kriegskunst auf Erden schwerlich noch viel weiter bringen. Er täuschte sich! Doch sein Frrtum ist so verzeihlich, als jener unserer Großwäter, welche die Heroen des großen Friedrich für unübertrefflich hielten und den gottlosen Spott ihrer Enkel über Zopf- und Kamaschendienst nicht ahneten. Und wird nicht eine Zeit kommen, wo man auch über die guten alten Zeiten von 1829 lächeln wird? Freilich, so schlanke Taillen wie heutzutage sah man bei den Landsknechten und ihren Hauptleuten Anno 1519 nicht. Doch hätten jene

martialischen Figuren einem gangen heutigen Beere mit Normalbärten

ausbelfen können.

Etwa nach einer Stunde melbeten die Borpoften, daß man unten im Thale, von ber Gegend von Seimsheim ber, Baffen blinken febe, und wenn man bas Dhr auf die Erbe lege, feien die Tritte vieler Roffe beutlich zu vernehmen.

"Das ist ber Herzog," rief Georg, "führt mein Pferd vor, ich

will ihm entgegen reiten."

Der junge Mann galoppierte burch das Thal hin, und die Sauptleute und ihre Gesellen blidten ihm nach und bewunderten die Kraft und Gewandtheit, mit welcher er in der schweren Rüftung aufs Pferd gesprungen war, lobten feinen Unftand und feine Saltuna. fo lange fie ihn noch feben konnten. Bald mischte fich fein Belm= busch mit ben Buschen und Lanzenspitzen, die man unten im Thal bemerkte. Sie kamen näher, jest sah man Helme blinken, jest wurden die Reiter bis um die Brust sichtbar, jest erschienen sie auf einmal auf einer kleinen Anhöhe und man konnte die ganze Schar übersehen. Der Pfeifer von Sardt schaute mit blitenben Augen in die Ferne. Seine Bruft hob und senkte fich, die Freude schien ihn des Atems zu berauben, sprachlos nahm er den Obersten an ber hand und deutete auf die Reiterschar. "Welcher ist der Herzog?" fragte dieser. "Jft's der auf dem

Mohrenschimmel?"

"Nein, das ift der edle Herr von Hewen. Seht Ihr das Banner von Württemberg? Wie, feb ich recht? Bei Gott, ber Junker von

Sturmfeber barf es tragen!"

"Daz ist eine große Ehre! Mordblei, ist erst fünfundzwanzig und darf die Fahne tragen! In Frankreich darf das nur der Connetabel thun, ber erste Mann nach bem König Frang. Dort beißt man's Ohrenflamme und ist aus lauter Gold. Aber welcher ist der Bergoz Ulerich?"

"Seht Ihr ben im grünen Mantel mit den schwarz und roten Febern auf bem Belm? Er reitet neben bem Banner und fpricht mit bem Junker, er reitet einen Rappen und zeigt gerade mit bem

Finger auf und - febt, das ift ber Bergog."

Die Reiterschar mochte ungefähr vierzig Pferde betragen. Sie bestand meist aus Ebelleuten und ihren Dienern, die dem Herzog in seine Berbannung nachgezogen waren, ober von feinem Ginfall benachrichtigt, an der Grenze seines Landes sich an ihn angeschloffen batten. Sie waren alle wohlberitten und bewaffnet. Georg von Sturmfeber trug Württembergs Panier, neben ihm ritt gang geharnischt ber Bergog. Als biefer Bug jest ben Landsfnechten

etwa auf dreihundert Schritte nahe war, erhob der lange Peter seine Stimme und sprach: "Gebt acht, ihr Leut'. Wann Zeine Durchlaucht nahe ist, und ich meinen Hut vom Scheitel reiße, zo schreiet, "Livat Ulerikus!" schwenket die Fähnlein in der Luft, und ihr Trommler, rasselt auf euren Fellen, daß euch das Donnerwetter! Schlagt den Wirbel wie beim Sturm auf eine Festung; Bassa manelka! haut drauf und wenn der Schlegel bricht — zo begrüßen

bie tapfern Landsknecht einen Fürsten."

Diese furze Anrede that ihre vollkommene Wirkung; die kriegerische Schar murmelte das Lob des Herzogs, sie schüttelten ihre Hellebarden, stampsten ihre Büchsen klirrend auf den Boden und die Trommeler faßten ihre Schlegel frampshaft in die Hand, und als jetzt Georg von Sturmseder, der Bannerträger von Württemberg, ausprengte und hinter ihm hoch zu Roß, erhaben wie in den Tagen seiner Herrschaft, mit fühnen, gebietenden Blicken Herzog Ulerich von Württemberg sich zeigte, da entblößte der lange Peter ehrsurchtsvoll sein Haupt, die Trommeln rasselten wie zum Sturm einer Feste, die Fähnlein neigten sich zum Gruß, und die Landsknechte riesen ein tausendstimmiges Livat Ulerisus!

Der Bauersmann von Sardt war still in der Ferne gestanden, hatte nicht auf diese kriegerischen Grüße gehört, seine ganze Seele schien nur in seinem Auge zu liegen, das trunken an seinem Herrn hing. Der Herzog hielt den Rappen an, blickte um sich, und es war tiese Stille unter den vielen Menschen. Da trat der Bauer vor, kniete nieder, hielt ihm den Bügel zum Absteigen und

sprach: "Hie gut Württemberg allweg!"

"Ha! bist du es, Hans, mein Gefelle im Unglück, der mir den ersten Gruß von Württemberg bringt? Meine Edeln habe ich hier erwartet, daß sie mich begrüßen dei meinem ersten Schritt auf württembergischem Grund, meinen Kanzler und meine Räte. Wosind die Hunde? Die Stände meiner Landschaft, wo blieben sie, will man mich nicht wiedersehen in der Heimat? Ist keiner von

allen ba, mir ben Bügel au halten, als ber Bauer?"

Seine Begleiter drängten sich staunend um den Herzog her, als sie ihn also sprechen hörten. Sie wußten nicht, war es Ernst oder bitterer Scherz über sein Unglück. Sein Mundschien zu lächeln, aber sein Auge blitzte mutig und seine Stimme flang ernst und befehlend. Sie sahen einander wegen dieser düstern Laune zweiselhaft an, aber der Pfeiser von Hardt erwiderte seinem Fürsten:

"Diesmal ift's nur ber Bauer, ber Euch auf Mürttembergs Boben hilft, aber verachtet nicht ein treues Herz und eine feste

Sand. Die andern werden schon auch fommen, wenn fie boren,

baß ber Berr Bergog wieder im Lande fei."

"Meinst du," sprach Ulerich bitter lachend, indem er sich vom Pferbe schwang, "sie werden auch kommen? Bis jest haben wir wenig Kunde davon. Aber ich will anklopfen an ihren Thüren, daß sie merken sollen, es ist der alte Herr, der in sein Haus will!"
"Sind dies die Landsknechte, die mir dienen wollen?" fuhr er

fort, indem er aufmerksam bas fleine Beer betrachtete. "Sie find nicht übel bewaffnet und sehen männlich aus. Wie viel sind es?"

"Zwölf Fähnlein, Guer Durchlaucht," antwortete ber Oberst Beter, ber noch immer mit gezogenem hut vor ihm stand und hie und da verlegen den ungarischen Bart zwirbelte. "Lauter geübte Leut'. Gott straf' mein' Zeel, thut mir leid, wenn ich geflucht hab', der König in Franfreich hat fie nicht beffer."

"Wer bift benn bu?" fragte ihn ber Bergog, ber bie große, bide Rigur mit bem langen Bieber und bem roten Gesicht verwundert

anschaute.

"Ich bin eigentlich ein Landsfnecht meines Zeichenz, man nennt mich ben langen Peter, jest aber wohlbestallter Oberst ver= zammelter —"

"Was, Oberft! Dieje Narrheit muß aufhören Ihr mögt mir wohl ein tapferer Mann fein, aber jum Sauptmann feit 3hr nicht gemacht. Ich felbst will Euer Oberst sein und zu Hauptleuten werbe ich einige meiner Ritter machen."

"Bassa manelka — thut mir leid, wenn ich geflucht hab', aber erlaubt, herr herzog, einem alten Kerl ein Wort, bag ift gegen unfern Baft mit bem Goldgülden monatlich und ben vier Maag Wein tagtäglich. Da steht jum Beispiel der Ztaberl aus Wien, 3'giebt keinen Tapferen unter dem Mond -"

"Schon gut, Alter, ichon gut! Auf die Goldgülden und ben Wein foll mir's nicht antommen. Wer bisher hauptmann war, foll es richtig befommen. Nur den Befehl müßt Ihr abgeben.

Sabt Ihr Bulver und Rugeln?"

"Dat will id meenen!" fagte ber Magdeburger. Wir haben noch von Eurer Durchlaucht eigenem Bulver und Blei, was wir in Tübingen mitgenommen. Wir haben Munition auf achtzig

Schuß für ben Mann."

"Gut. Georg von Sewen und Philipp von Rechberg, ihr teilt euch in die Knechte, jeder nimmt fechs Sabnlein. Ihr ba, Die ihr euch Sauptleute nennet, fonnet bei ben einzelnen Fahnlein bleiben und den beiden Herren an die Hand gehen. Ludwig von Gemmingen, seid so gut und nehmet den Oberbefehl über das Tukvolf. Jest geraden Weges auf Leonberg. Freu' bich, mein treuer Bannersträger," sagte Ulerich, als er sich aufs Pferd schwang; "so Gott

will, gieben wir morgen in Stuttgart ein."

Die Reiterschar, ben Bergog an ber Spite, jog fürder. Der lange Beter ftand noch immer unverrückt auf bem Blat, ben Sut mit ber ftolgen Sahnenfeder in ber Sand, und schaute ben Reitern nach.

"Daz ist einmal ein Fürst!" sprach er zu ben hauptleuten, bie neben ihm standen. "Was der für eine gewaltige Stimme hat und wie er greulich mit den Augen funkelt, daz ez einem angst und bange wird. Hu, ich meinte, er woll' mich mit Haut und Saar verschlucken, alz er mich fragte: Wer bift benn bu?"

"Mir wor's g'rod, wie wenn einer siedend Wasser über mein Leib schütten that. In Wien ist doch auch 'n Kaiser, aber der thut nit so g'waltig wie der do!"

"Also Hauptleut' find wer g'wesen," sprach ber Hauptmann

Muckerle, "bie Herrlichkeit hat nit lang dauert."

"Marr! Dag ist mir recht. Wurde bringt Burbe, zagt ein Sprichwort, Die andern haben oft nicht recht geborcht, wenn wir befohlen haben; Diavolo, hat doch erft heute einer mich ausgelacht. Sat alles ein befferen Schick, wenn's bie Berren anführen. Den Goldgülden und die vier Maaz haben wir ja doch, und daz bleibt die Sauptsache."

"Dat meen' ich ooch! Und dat haben wir dem langen Beter zu

verbanfen. Er foll leben!"

"Dank' schön; aber daz zag ich, der Herr wird dem Bund auf-zünden, Mordblei! Wenn der erst ein Schwert in die Hand nimmt, ber jagt bie Städtler allein aug bem Land! Und geine Rate und Rangler und die Landschaft! Habt ihr gehört, wie greulich er über

Die geflucht hat? Ich mocht' in feinez Saut stecken."

Das Wirbeln ber Trommeln unterbrach bas Gefpräch biefer tapferen Krieger. Diese Tone erschollen nicht mehr auf ihren Befehl, aber ber lange Beter war in feinen vielen Feldzügen fo sehr an den Wechsel von Glück und Unglück, von Hoheit und Niedrigkeit gewöhnt worden, daß er über ben Sturg feines Regiments nicht trauerte. Gelaffen nahm er die Sahnenfeder von bem großen Sut, legte die rote Scharpe und ben langen Sieber, Die Zeichen seiner Burde, ab und ergriff eine Bellebarde. "Gott straf' mein' Zeel', ez ist schwer für einen Kerl wie ich, zwölf Fühnlein zu regieren," fagte er, als er sich wieder als guter Landofnecht in Die Reihen feiner Rameraden stellte. "Aber bei Sanft Petruz, bem trefflichen Landsfnecht - er muß jett auch Oberst zein in den himmlischen Heerscharen, Kyrie Eleyzon! — ber Mensch muß allez probieren auf Erden." Die Landsknechte schüttelten ihm die Hand und bestätigten es. Es that seinem tapseren Herzen wohl zu hören, er habe sein Kommando trefslich verwaltet. Die drei Ritter, ihre Anführer, saßen auf und stellten sich zu ihren Fähnlein, die Landsknechte richteten sich in gewohnter Ordnung zum Marsch, und Ludwig von Gemmingen ließ die Trommeln rühren zum Ausbruch.

## III.

Erftiegen ift ber Wall, wir find im Lager! Best werft die Sulle ber verschwiegnen Nacht Bon euch, die euren ftillen Bug verhehlte: Und macht bem Beinde eure Schredensnähe Durch lauten Schlachtruf fund.

Schiller.

Es war in ber Nacht vor Maria himmelfahrt, als Bergog Ulerich vor dem Rotenbühlthor in Stuttgart anlangte. Er hatte auf feinem Zuge schnell das Städtchen Leonberg erobert und war bann unaufhaltsam immer weiter gedrungen. Bieles Bolf lief zu, benn wie ein Lauffeuer hatte fich die Nachricht verbreitet, daß der Herzog wieder im Lande sei. Jest erst zeigte es sich, wie wenig Freunde der Bund sich erworben hatte; denn überall wurde die Freude laut, daß das gehäffige Regiment des Bundes ein Ende habe, daß das angestammte Fürstenhaus wieder in seine alten Rechte

sich einsere.

Much nach Stuttgart war bald diese Nachricht vorgedrungen und hatte die verschiedensten Empfindungen dort erregt. Der Abel, der sich in der Stadt befand, wußte nicht, was er sich vom Herzog zu versehen hatte. Die Ubergabe von Tübingen war noch in zu frischem Gedächtnis, als daß er gang unbeforgt gewesen ware. Aber die Erinnerung an den glanzenden Hof Ulerichs von Württemberg, an die fröhlichen Tage, die sie dort verlebt hatten, die Bergleichung diefer Zeit mit dem freudenlosen Leben der Bundesräte mochte fie gunftig fur ben Berzog stimmen, wenn auch mancher Urfache hatte, seine Wiederkehr nicht gerade herbei zu wünschen. Die Bürgerschaft konnte ihre Freude über diese Nachricht kaum verbergen; sie verließen ihre Säufer, traten haufenweise auf den Strafen zusammen und besprachen sich über die Dinge, die ihrer warteten. Sie schimpften leife, aber weidlich auf ben Bund, ballten grimmig ihre Fäufte in ber Tasche und waren überaus patriotisch gesinnt. Sie erinnerten fich der erlauchten Uhnen des vertriebenen Fürsten, es war fein Name Württemberg, ben auch fie trugen, fie zählten so manchen wackeren herrn aus der Familie auf, unter welchem fie und ihre Bater gludlich gelebt, ber Württembergs Namen berühmt gemacht hatte. Auch der Gedanke that ihnen wohl, daß von ihrer Entsicheidung für den einen oder anderen Teil so viel abhänge, weil man im ganzen Lande auf die Stuttgarter sehe. Sie waren zwar weit entfernt, gegen die bundische Befatzung auf ihre eigene Faust einen Aufruhr zu unternehmen, aber sie sprachen zu einander: "Gevatter, wart nur, bis es Nacht wird, da wollen wir den

Reichsstädtlern zeigen, wo sie her sind, wir Stuttgarter." Dem bundischen Statthalter, Christoph von Schwarzenberg, ent= ging diefe Bewegung unter ben Burgern nicht, zu fpat fab er ein, wie thöricht man gethan habe, das Beer zu entlassen. Er wandte sich an die Bundesstände, die noch ju Rördlingen versammelt waren und begehrte Hilfe, aber er selbst gab die Hoffnung auf, Stuttgart fo lange halten zu fonnen, bis ein neues Beer im Gelb erschienen sei. Er traf zwar einige Anstalten zur Gegenwehr; aber die Blizesschnelle, mit welcher der Herzog erschien, vereitelte alle seine Bemühungen. Als er sah, daß er den Bürgern nicht trauen könne, daß ihm der Adel nicht beistehe, daß die Besatung nicht einmal jur Sicherung der Thore hinreiche, entwich er bei Nacht und Nebel mit den Bundesräten nach Eflingen. Ihre Flucht war fo eilig und geheim, daß sie sogar ihre Familien zurückließen und niemand in der Stadt ahnte, daß der Statthalter und die Räte nicht mehr in den Mauern seien; daher waren die Anhänger des Bundes noch immer getroften Mutes und glaubten nicht an die Gerüchte von ber ichellen Unnäherung bes Bergogs.

Der Marktplat war damals noch das Herz der Stadt Stuttgart; zwar hatten sich schon zwei große Lorstädte, die Sankt Leonhards= und die Turnieracter-Borftadt um fie gelagert, welche mit Graben, Mauern und ftarfen Thoren verfeben, das Unfeben eigener Stabte bekommen hatten. Aber noch standen die Ringmauern und Thore ber Altstadt und ihre Bürger sahen nicht ohne Stolz herab auf bie Vorstädtler. Der Marktplatz war es, wo nach alter Sitte bei jeber besondern Gelegenheit die Burger sich versammelten; auch an bem wichtigen Abend vor Maria Simmelfahrt strömten sie dorthin jufammen. Bur Zeit, wo ber Burger noch mit ber Webre an ber Seite auftreten durfte, hatte sein öffentlich gesprochenes Wort auch mehr zu bedeuten, als in späteren Tagen, wo Tinte, Feder und Papier die Oberhand gewannen. Und wahrlich, die Burger von Stuttgart waren bei Nacht und in Massen versammelt, ganz andere Leute als morgens. Mancher, ber, hätte man ihn vormittags um seine Meinung wegen bes Berzogs gefragt, antwortete: "Was geht es mich an, bin ein friedlicher Bürgersmann," erhob jetzt seine Stimme und schrie: "Wir wollen bem Herzog die Thore öffnen, fort mit den Bündischen! Wer ist ein guter Württemberger?"

Der Mond schien hell auf die versammelte Menge herab, die unruhig hin und her wogte. Ein verworrenes Gemurmel drang vor ihr in die Lüfte. Noch schienen sie unschlüssig, vielleicht weil keiner kühn genug war, sich an die Spize zu stellen. Aus den hohen Giebelhäusern, die den Platz einschlossen, schauten viele hundert Köpse auf den Markt hernieder. Es waren die Weiber und Töchter der Versammelten, die ängstlich und gespannt auf das Gemurmel lauschten. Denn die Stuttgarter Mädchen waren damals ein neugieriges Völkchen und hielten es im Herzen aus Mitleiden

mit dem Bergog.

Schon wurde das Murmeln der Menge immer lauter und verständlicher; der Ruf: "Wir wollen die Knechte vom Thor wegiagen und die Stadt dem Herzog aufthun," immer deutlicher, da sah man einen langen hageren Mann auf eine Bank am Brunnen springen, wo er die ganze Menge überragte. Er socht mit ungeheuer langen Armen in die Luft umher, that seinen weiten Mund auf und schrie mit heiserer Stimme um Gehör. Es wurde nach und nach stiller auf dem Platz, man vernahm einzelne Worte auß seiner Rede: "Kas? Die ehrsamen Bürger von Stuttgart wollen ihren Sid brechen — habt ihr nicht dem Bunde geschworen? Wem wollet ihr die Thore öffnen? Dem Herzog? Er kommt mit ganz geringer Mannschaft, denn er hat kein Geld, um die Leute zu bezahlen und da müsset dann ihr wieder den Beutel aufthun und blechen! Da wird's heißen, Stuttgart zahlt zehntausend Gulden, weil es von uns abgefallen ist. Hört ihr? Zehntausend Gulden sollt ihr zahlen!"
"Wer ist denn der lange Kerl?" fragten sich die Männer. —

"Wer ist denn der lange Kerl?" fragten sich die Wanner. —
"Er hat nicht unrecht — werden tüchtig zahlen müssen. — Ift er ein Bürger, der da oben? Wer seid Ihr", rief einer der Kühnsten. "Woher wollt Ihr wissen, was wir zahlen müssen?" "Ich bin der berühmte Doktor Calmus," sprach der Redner mit

"Ich bin der berühmte Doktor Calmus," sprach der Redner mit feierlicher Stimme, "und weiß das ganz genau. Und wen wollt ihr vertreiben? Den Kaiser, das Reich, den Bund? So viele reiche Herren wollt ihr vor den Kopf stoßen? Und warum? Wegen dem Utz, der euch das Fell über die Ohren zieht; denkt nur an das geringere Gewicht, an die harten Jagdfrevel. Jett hat er gar kein Geld mehr; er ist ein Lump, hat alles verspielt in Mömpelgard —"

"Salt er sein Maul!" schrieen die Burger. "Bas geht das ihn an? Er ist fein biefiger Burger; fort mit bem Rahlmäuser —

schlagt ihn tot — werft ihn als Fisch in den Brunnen — der Herzog foll leben!"

Dottor Calmus erhob noch einmal feine Stimme, aber die

Bürger überfchrieen ihn.

In diesem Augenblick kam ein neuer Trupp Bürger aus der oberen Stadt herabgerannt. "Der Herzog ist vor dem Rotensbühlthor," riesen sie, "mit Neitern und Fußvolk. Wo ist der Statthalter? Wo sind die Bundesräte? Er will in die Stadt schießen, wenn man nicht aufmacht! — Fort mit den Bündischen! — Wer ist aut württembergisch?"

Der Tumult wuchs von Sekunde zu Sekunde. Die Bürger schienen noch unschlüssig, da bestieg ein neuer Redner die Bank; es war ein feiner Herr, der durch sein schmuckes Außere einen Augenblick den Bürgern imponierte: "Bedenket, ihr Männer," rief er mit feiner Stimme, "was wird der durchlauchte Bundesrat

bazu fagen, wenn ihr -"

"Bas scheren wir uns um den Durchlauchtigen!" überschrie man ihn. "Fort! Reißt ihn herab mit dem rosenfarbenen Mäntelein und dem glatten haar, das ist ein Ulmer! Fort mit ihm — auf

ihn, er ift von Ulm!"

Aber ehe sie noch diesen Entschluß ausführten, trat ein fräftiger Mann hinauf, warf mit einem Schlag den Doktor rechts und den Ulmer mit dem rosenfarbenen Mäntelein links von der Bank, und winkte mit der Mütze in die Luft. "Still! Das ist der hartmann," flüsterten die Bürger, "der versteht's, hört, was er spricht!"

"Höret mich!" sprach dieser. "Der Statthalter und die Bundesräte sind nirgends zu finden, sie sind entslohen und haben und im Stich gelassen, drum greifet die beiden da, wir wollen sie als Geißeln behalten. Und jett hinauf ans Rotebühlthor. Dort steht unser rechter Herzog, 's ist besser, wir machen selbst auf, als daß er mit Gewalt eindringt. Wer ein guter Württemberger ist,

folgt mir nach."

Er stieg herab von der Bank, und jubelnd umgab ihn die Menge. Die beiden Fürsprecher des Bundes wurden, ehe sie sich dessen versahen, gebunden und fortgeführt. Jett ergoß sich der Strom der Bürger vom Marktplat zum obern Thor, hinaus über den breiten Graben der alten Stadt in die Turnieracker-Vorstadt, am Bollwerk vorbei zum Rotenbühlthor. Die bündischen Knechte, die das Thor besetzt hielten, wurden schnell übermannt, das Thor ging auf, die Zugbrücke siel herab und legte sich über den Stadtgraben.

Dort hatten indeffen die Anführer des Fußvolkes ihre beften

Truppen aufgestellt, denn man wußte nicht genau, wie die Bündischen sich bei Unnäherung des Herzogs benehmen werden. Ulerich selbst hatte die Posten beritten. Vergeblich suchte Georg von Sturmseder ihn zu überzeugen, daß die Besatung von Stuttgart so schwach sei, daß sie ihnen nicht die Spize bieten könne, vergeblich stellte er ihm vor, daß die Bürger ihn zurücksehnen und willig ihre Thore öffnen tverden. Der Herzog schaute finster in die Nacht hinaus, preßte die Lippen zusammen und knirschte mit den Zähnen.

"Das verstehst du nicht;" murmelte er dem Jüngling zu. "Du kennst die Menschen nicht; sie sind alle falsch; traue niemand als dir selbst. Sie drehen den Mantel nach jedem Wind! — Aber diesmal will ich sie fassen. Meinst du, ich habe mein Land

umsonst mit bem Rücken angeseben?"

Georg konnte diese Stimmung des Herzogs nicht begreisen. Im Unglück war er fest, sogar mild und kanft gewesen, hatte von manchem schönen Brauch gesprochen, den er er einführen wolle, wenn er wieder ins Land komme, hatte selten Jorn über seine Feine, beinahe nie Unmut über die Unterthanen gezeigt, die von ihm abgesallen waren; aber sei ex, daß mit dem Andlick der vaterländischen Gegenden auch das Gefühl der Kränkung stärker als zuwor in ihm erwachte, sei ex, daß ex ihm unangenehm auffiel, daß der Abel und die Stände noch nichts hatten von sich hören lassen; er war, seit er die Grenzen Württembergs überschritten, nicht freudig, gehoben, erwartungsvoll, sondern ein stolzer Troth blitze aus seinen Augen, seine Stirne war finster, und eine gewisse Sternge und Härte mutreil siel seinen Ungebungen, besonders Georg von Sturmseder, auf, der sich in diese neue Seite von Ulerichs Charakter nicht gleich zu sinden wußte, Die Ausschreung an die Stadt mochte wohl schon seit einer

Die Aufforderung an die Stadt mochte wohl schon seit einer halben Stunde ergangen sein. Balb war die Frist abgelausen, die er ihnen gegeben hatte, und noch immer war keine Antwort da; man hörte nur ein ängstliches hin- und herrennen in der Stadt, aus welchem man weder gute, noch bose Zeichen deuten konnte.

Der Herzog ritt zu den Landsfnechten vor, die erwartungsvoll auf ihren Sellebarden und Donnerbüchsen lehnten. Die drei Ritter, welche sie führten, standen am Graben, und hielten durch ihre Anwesenheit die Knechte in Ruhe und Ordnung. Beim Schein des Mondes betrachtete Georg ängstlich Ulerichs Züge. Die Aber auf seiner Stirne war aufgelaufen, eine tiefe Röte lag auf seinen Wangen, und seine Augen brannten in düsterer Glut.

"Hetwen! Lagt Leitern anschleppen," sagte er mit bumpfer Stimme. "Der Donner und bas Wetter! Es ist mein eigen

Saus, vor dem ich ftebe, und die Sunde wollen mich nicht einlaffen. 3d lag noch einmal blafen, machen fie bann nicht fogleich auf, fo schmeiß ich Reuer in die Stadt, daß ihre Räfige gufammen brennen."

"Bassa manelka, was mich das freut!" sagte ber lange Peter, der in der ersten Rotte neben dem Herzog stand, leise zu seinen Kameraden. "Jett werden Leitern beigeschleppt, wie die Kapen wir hinauf, mit ben Bellebarben über bie Mauer gestochen, daß die Kerl herunter muffen, mit den Buchfen d'rein gepfeffert, canto cacramento!"

"Dat will if meenen!" flufterte ber Magdeburger, "und bann hinunter in die Stadt, angezündet an ben Eden, geplundert, geburitet. ba will ik man ooch bei fin."

"Um Gotteswillen, herr herzog," rief Georg von Sturmfeber, welcher die Reden des herzogs und die greuliche Freude der Landsknechte wohl vernommen hatte. "Wartet nur noch ein kleines Biertelftundchen, es ift ja Gure eigene Residengstadt. Gie beraten

fich vielleicht noch."

"Bas haben sie sich lange zu beraten?" entgegnete Merich unwillig. "Ihr Herr ist hier außen vor dem Thor und fordert Einlaß. Ich habe schon zu lange Geduld gehabt. Georg! Breite mein Banier aus im Mondichein, laß die Trompeter blafen, fordere bie Stadt zum lettenmal auf! Und wenn ich dreißig zähle nach beinem letten Wort, und fie haben noch nicht aufgemacht, beim heiligen Hubertus, jo sturmen wir. Spute dich, Georg!"
"D Herr! Bebenfet eine Stadt, Cure beste Stadt! Wie lange

habt Ihr in diesen Mauern gelebt, wollt Ihr Guch ein folches

Brandmal aufrichten? Gebt noch Frist."

"Ha!" lachte der Herzog grimmig und schlug mit dem Stahlhandschuh auf den Brustharnisch, daß es weithin tönte durch die Nacht. "Ich sehe, dich gelüstet nicht sehr in Stuttgart einzuziehen und dein Weib zu verdienen. Aber bei meiner Ungnade, jetzt kein Wort mehr, Georg von Sturmseder. Schnell ans Werk! Ich sag, roll mein Panier auf! Blas't Trompeter, blas't! Schmettert sie auf aus dem Schlaf, daß sie merken, ein Württemberger ist vor dem Thor, und will trot Raiser und Reich in fein Saus. 3ch fag, forbere fie auf, Sturmfeber!"

Georg folgte schweigend dem Befehl. Er ritt bis dicht vor den Graben und rollte das Panier von Württemberg auf. Die Strahlen bes Mondes schienen es freundlich zu begrüßen, sie beleuchteten es beutlich und zeigten seine Felber und Bilber. Auf einer großen Kahne von roter Seide war Württembergs Mappen eingewoben. Der Schild zeigte vier Felber. Im ersten waren die württembergischen Sirschhörner angebracht, im zweiten die Würfel von Teck, im dritten die Reichssturmsahne, die dem Herzog als Reichs-Bannerträger zusam, und im vierten die Fische von Mömpelgard, der Helm aber trug die Krone und das uracher Jägerhorn. Der junge Mann schwenkte das schwere Panier in der starken Hand, drei Trompeter ritten neben ihm auf und schmetterten ihre wilden Fansaren gegen die verschlossene Pforte.

Im Thore öffnete sich ein Fenster; man fragte nach dem Begehr. Georg von Sturmfeder erhob seine Stimme und rief: "Ulerich, von Gottes Gnaden Herzog zu Württemberg und Teck, Graf zu Urach und Mömpelgard, fordert zum zweiten- und letztenmal seine Stadt Stuttgart auf, ihm willig und sogleich die Thore zu öffnen. Widrigenfalls wird er die Mauer stürmen und die Stadt als feindlich ansehen."

Noch während Georg bieses ausrief, hörte man das berworrene Geräusch vieler Tritte und Stimmen in der Stadt, es kam näher und naher und wurde zum Tumult und Geschrei.

"Gott straf mein Zeel, zie machen einen Auzfall!" sagte ber lange Peter, laut genug, um vom Herzog verstanden zu werden."
"Du könntest recht haben," erwiederte dieser, indem er sich plöglich zu dem erschrockenen Landsknecht wandte. "Schließt dichter an, stedt die Vicken vor und haltet die Lunten bereit. Wir wollen sie empfangen nach Verdienst."

Die ganze Linie zog sich vom Graben zurück, nur die drei ersten Fähnlein stellten sich da, wo die Zugbrücke sich ans Land legen mußte, auf. Ein Wall von Piken starrte jedem Angriff entgegen, und die Schüßen hatten die Donnerbüchsen ausgelegt und hielten die Lunten über dem Zündloch. Tiefe Stille der Erwartung war auf dieser Seite, desto brausender drang der Lärm aus der Stadt herüber. Die Brücke siel herab, aber keine Feinde waren es, die zu einem Ausfall herüberdrangen, sondern drei alte graue Männer kamen aus dem Thor; sie trugen das Wappen der Stadt und die Schlüssel.

Alls ber Herzog dies sah, ritt er etwas freundlicher hinzu. Georg folgte ihm und betrachtete diese Übergabe. Zwei dieser Männer schienen Ratsherrn ober Bürgermeister zu sein. Sie beugten das Knie vor dem Herrn und überreichten ihm die Zeichen ihrer Unterwerfung. Er gab sie seinen Dienern und sagte zu den Bürgern: "Ihr habt uns etwas lange warten lassen vor der Thür. Mahrhaftig, wir wären bald über die Mauer gestiegen und hätten eigenhändig eure Stadt zu unserem

Empfang beleuchtet, daß euch ber Rauch die Augen hätte beizen sollen. Der Teufel! Warum ließet ihr uns fo lange warten?"

"D herr?" sagte einer der Bürger. "Was die Bürgerschaft betrifft, die war gleich bereit, Euch aufzuthun. Wir haben auch etliche vornehme herren vom Bunde hier, die hielten lange und gefährliche Reden an das Volk, um es gegen Guch aufzuwiegeln. Das hat so lange verzögert."

"Sa! Der sind biefe Berren? Ich hoffe nicht, daß ihr fie habt entkommen laffen! Mich geluftet, ein Wort mit ihnen zu sprechen."

"Bewahre, Euer Durchlaucht! Wir wissen, was wir unserm Herrn serrn schuldig find. Wir haben sie fogleich gefangen und gebunden. Befehlt Ihr, daß wir sie bringen?"

"Morgen früh ins Schloß! Will fie selbst verhören; schicket

auch ben Scharfrichter; werde sie vielleicht fopfen laffen."

"Schnelle Justiz, aber gang nach Berdienst!" sprach hinter ben

beiden Bürgern eine heisere frachzende Stimme.

"Wer spricht da mir ins Wort?" fragte der Herzog und schaute sich um: zwischen den beiden Bürgern heraus trat eine sonderbare Gestalt. Es war ein kleiner Mann, der den Höcker, womit ihn die Natur geziert hatte, unter einem schwarzen seidenen Mantel schlichten baaren, tücksische Luglein suklein saß auf seinen grauen, schlichten Haaren, tücksische Auglein sunkelten unter buschigen, grauen Augenbrauen und der dinne Bart, der ihm unter der hervorspringenden Adlernase hing, gab ihm das Ansehen eines sehr großen Katers. Eine widerliche Freundlichkeit lag auf seinen einzeschrumpsten Zügen, als er vor dem Herzog das Haupt zum Grußentblößte, und Georg von Sturmseder saßte einen unerklärlichen Abscheu und ein sonderbares Grauen vor diesem Mann gleich beim ersten Anblick.

Der Herzog sah ben kleinen Mann an und rief freudig: "Ha! Umbrosius Bolland, unser Kanzler! Bijt du noch am Leben? Hättest zwar früher schon kommen können, denn du wußtest, daß wir wieder ins Land dringen, — aber sei uns deswegen dennoch

willkommen."

"Allerdurchlauchtigster Herr!" antwortete der Kanzler Ambrosius Bolland, "bin wieder so hart vom Zipperlein besallen worden, daß ich beinahe nicht aus meiner Behausung kommen konnte; verzeihet daher, Euer —"

"Schon gut schon gut! rief ber Herzog lachend. "Will dich schon kurieren vom Zipperlein. Komm morgen früh ins Schloß. Jetzt aber gelüstet uns, Stuttgart wieder zu sehen. Heran, mein treuer Bannerträger!" wandte er sich mit huldreicher Miene zu

Georg. "Du haft treulich Wort gehalten, bis an die Thore von Stuttgart. Ich wills vergelten. Bei St. Hubertus, jest ist die Braut bein, nach Recht und Billigkeit. Trag' mir meine Fahne vor, twir twollen sie aufpflanzen auf meinem Schloß und jenes bündische Banner in den Staub treten! Gemmingen und hetven, ihr seid heute Nacht noch meine Gäste. Wir wollen sehen, ob uns die herren vom Schwabenbund noch ein Restchen Wein übrig gelassen haben!"

So ritt Herzog Ulerich, umgeben von den Rittern, die seinem Zug gefolgt waren, wieder in die Thore seiner Residenz. Die Burger schrieen Livat und die schonen Madchen verneigten sich freundlich an den Fenstern zum großen Argernis ihrer Mütter und Liebhaber; denn alle dachten, diese Gruße gelten dem schonen jungen Ritter, der des Gerzogs Banner trug, und beleuchtet vom

Radelidein, wie Et. Georg, Der Lindwurmtoter, ausfab.

## IV.

D Burg, von Geistern tapfrer Uhnen, Die Thaten freudig bier gelebt, Und wad'rer Gürften Hubm umichwebet. D. beren Bild mit frommem Mabnen Sich in bes Raben Bilber webt.

Bh. Cons.

Das alte Schloß zu Stuttgart hatte damals, als es Georg von Sturmfeber am Morgen nach bes Bergogs Gingug beschaute, nicht gang die Gestalt, wie es noch in unsern Tagen zu seben ist, benn biefes Gebäude wurde erft von Uleriche Cohn, Bergog Chriftoph, aufgeführt. Das Schlof ber alten Bergoge von Württemberg ftand übrigens an berfelben Stelle, und war in Blan und Ausführung nicht febr verschieden von Christophs Werk, nur daß es zum größten Teil Es war umgeben von breiten und tiefen aus Holz gebaut mar. Graben, über welche eine Brude in Die Stadt führte. Gin großer, iconer Borplat diente in früheren Zeiten bem fröhlichen Sofe Ulerichs zum Tummelplat für ritterliche Spiele, und mancher Reiter wurde von des Herzogs eigener gewaltiger hand in den Sand geworfen. Die Zeichen biefes ritterlichen Ginnes fprachen fich auch in andern Teilen des Gebäudes aus. Die Halle im unteren Teile bes Schlosses war hoch und gewölbt wie eine Kirche, daß die Ritter in diefer "Thrnit" bei Regentagen fechten und Speere werfen, und sogar die ungeheuren Lanzen ungehindert darin handhaben konnten. Bon der Größe dieser fürstlichen Halle zeugt die Aussage der Chronisten, daß man bei feierlichen Gelegenheiten dort oft zweibis dreihundert Tijche gedectt habe. Von da führte eine steinerne Treppe aufwärts, so breit, daß zwei Reiter neben einander hinauf reiten fonnten. Diefer großartigen Ginrichtung bes Schloffes ent= sprach die Bracht ber Zimmer, der Glang bes Rittersaales und die reichen, breiten Galerieen, die jum Tang und Spiele eingerichtet maren.

Georg maß mit staunendem Auge diese verschwenderische Bracht ber Hofburg. Er verglich ben kleinen Sitz feiner Uhnen mit diesen Hallen, biesen Sofen, biesen Salen; wie flein und gering tam er ibm vor! Er erinnerte sich ber Sage von ber glanzenden Hofhaltung Ulerichs, von feiner practivollen Sochzeit, wo er in diefem Schloß fiebentaufend Gafte aus allen Teilen des deutschen Reiches speiste und tränkte, wo in dem boben Gewölbe der Tyrnik und in bem weiten Schloßhofe einen gangen Monat lang Ritterspiel und Gelage gehalten wurden, und wenn der Abend einbrach, hundert Grafen, Ritter und Ebelleute mit Hunderten ber schönsten Damen in jenen Salen und Galerieen tangten. Er blidte binab in ben berrlichen Schloggarten, bas Paradies genannt. Seine Phantafie bevölferte Dieje Luftgebege und Gange mit jenem fröhlichen Gewimmel bes fröhlichen Sofes, mit ben Selbengestalten ber Ritter, mit den festlich geputten Fraulein, mit allem Jubel und Sang, ber einst hier erscholl. Aber wie obe und leer deuchten ihm diese Mauern und Garten, wenn er die Gegenwart mit ben Bilbern feiner Phantafie verglich. Die Gafte ber Hochzeit, ber glanzende, lustige Hof ist verschwunden, sprach er zu sich, die fürstliche Gemablin ift entflohen, ber glangende Frauenfreis, ber fie einft umgab, bat sich zerstreut, die Ritter und Grafen, die einst hier schmausten, und ein reiches Leben voll Spiel und Tanz verlebten, sind von dem Fürsten abgefallen, die garten Sproffen seiner Che find in fernen Landen - er felbit fitt einfam in Diefer herrlichen Burg, brütet Rache an seinen Keinden, und weiß nicht, wie lange er nur in dem Saufe feiner Bater bleiben wird. Db nicht aufs neue feine Reinde noch mächtiger heranziehen, ob er nicht noch unaludlicher wird. als ie zupor.

Vergebens strebte ber Jüngling, diese trüben Gedanken, welche der Widerspruch der Bracht seiner Umgebung mit dem Unglück des Herzogs in ihm erweckt hatte, zu unterdrücken. Vergebens rief er das Bild jenes holden Wesens herauf, das er jetzt bald auf ewig sein nennen durfte, vergebens malte er sich sein häusliches Glück an ihrer Seite mit den lockendsten, reizendsten Farben aus, jene trüben Bilder kehrten immer wieder. Sei es, daß jener Mann durch die Erhabenheit, die er im Unglück gezeigt hatte, einen so großen Raum in der Brust des Jünglings gewonnen hatte, sei es, daß ihn die Natur in einzelnen Augenblicken mit einem unwillfürlichen Gefühl der Uhnung begabte, er blieb sinnend und ernst, und es war ihm, als sei der Herzog nichts weniger als glücklich, als müsse er ihn vor irgend einem drohenden Unglick warnen.

"So überaus ernft, junger Berr?" fragte eine beifere Stimme hinter ihm, und wedte ihn aus feinen Gedanken. "Ich bachte boch,

Georg von Sturmfeder hatte alle Urfache, beiter und guter Dinge

gu fein!

Der junge Mann wandte fich verwundert um, und schaute berab auf den Kangler Umbrofing Volland. War ihm Diefer Mann icon geftern burch feine widrige Freundlichkeit, burch fein faterhaftes, schleichendes Wesen unangenehm aufgefallen, so war dies beute noch mehr ber Fall, da ber Rangler burch überladenen But feine Mikgestalt noch mehr berausgehoben hatte. Gein bunkelgelbes, verwittertes Untlit, mit bem ewigen stehenden Lächeln, die grünen Muglein unter ben langen, grauen Wimpern, Die roten, entzündeten Ränder ber Augenlider, der dunne Ratenbart ftachen grell ab gegen ein rotes Barett von Samt, und gegen einen Mantel von hellgelber Seide, der über den Höcker des fleinen Mannes hinabsloß. Unter biesem trug er einen grasgrünen Anzug, rosenrote Kniebander mit ungeheuren Maschen. Sein Kopf stak in den Schultern, und das rote Barett stieß hinten sogleich auf den Höcker auf. Der Scharfrichter von Stuttgart pflegte daher zu sagen, unter allen Menschen,
die er kenne, sei niemand schwerer köpfen, als der Kanzler Umbrosius Rolland.

Dieser Mann war es, der an Georg von Sturmfeder mit sußem Lächeln hinaufjah, und da ihn dieser noch immer anstarrte, zu sprechen fortsuhr: "Ihr kennet mich vielleicht nicht, wertgeschätzter junger Freund, ich bin aber Ambrosius Volland, seiner Durchlaucht Rangler. Ich fomme, um Euch einen guten Morgen zu wünschen."

"Ich danke Cuch, Herr Kanzler. Biele Chre für mich, wenn Ihr Cuch deswegen herbemühtet."

"Ehre, wem Ehre gebühret! Ihr seid der Ausbund und die Krone unserer jungen Ritterschaft! Ja, wer meinem Herrn so treu beigestanden ist in aller Not und Fährlichkeit, der hat Anspruch auf meinen innigften Dant und meine absonderliche Berehrung."

"Ihr hattet das wohlfeiler haben fonnen, wenn Ihr mit gezogen wäret nach Mömpelgard," erwiderte Georg, den die Lobsprüche biefes Mannes beleidigten. "Treue muß man nie loben, eber Untreue schelten."!

Einen Augenblid blitte ein Strahl bes Zornes aus ben grünen Augen des Kanzlers, aber er faßte sich schnell wieder zur alten Freundlichkeit. "Ja wohl, das mein' ich auch. Was mich betrifft, so lag ich am Zipperlein hart barnieder, und konnte also nicht wohl nach Mömpelgard reisen. Werde aber jest mit meinem kleinen Licht, das mir der Himmel verlieben, dem Berrn desto thätlicher zur Hand geben."

Er hielt einen Augenblick inne, und schien Antwort zu erwarten. Aber der Jüngling schwieg, und maß ihn nur hin und wieder mit einem Blick, den er nicht recht ertragen konnte. "Nun, Euch wird die Freude erst recht angehen. Der Herzog hält erstaunlich viel auf Euch! Natürlich, Ihr verdient es auch im höchsten Grad, und der Herzog hat seinen Liebling gut gewählt. Wollet doch erlauben, daß Ambrossus Volland Euch auch eine kleine Erkenntlichkeit erzeige. Seid Ihr Kreund von schönen Waffen? Rommet in meine Behausung auf dem Markt, wählet Euch aus meiner Armatur, was Euch beliebt. Vielleicht dienen Euch schöne Bücher, habe einen ganzen Kasten voll; wählet Euch aus, was Ihr wollet, wie es unter Freunden gebräuchlich. Spet auch zuweilen bei mir zu Mittag; meine Base, ein seines Kind von siedzehn Jahren, hält mir Haus. Sehet ihr nur, hi, hi, hi — sehet ihr nur nicht zu tief in die Augen."

"Seid ohne Sorgen, bin ichon verfeben."

"So? Ei das ist recht christlich gedacht; das muß ich loben. Man trifft solchen wackern Sinn nicht immer unter unserer heutigen Jugend. Ich sagte es ja gleich, der Sturmseder, das ist ein Ausbund von Tugenden. Nun, was ich noch sagen wollte, wir sind dis jetzt so mit einander die einzigen von des Herzogs Hosstaat; stehen wir zusammen, so werden nur Leute aufgenommen, die wir wollen. Berstehet mich schon, hi, hi, eine Hand wäscht die andere. Darüber läßt sich noch sprechen. Ihr beehret mich doch zuweilen mit einem Besuche?"

"Wenn es meine Zeit erlauben wird, Berr Rangler."

"Bürde mich gerne noch länger bei Euch aufhalten, denn in Eurer Gegenwart ist mir ganz wohl ums Herz; muß aber jett zum Herrn. Er will heute früh Gericht halten über die zwei Gefangenen, die gestern Nacht das Bolf aufwiegeln wollten. Wird was geben, der Beltle ist schon bestellt."

"Der Beltle?" fragte Georg, "wer ist er?"

"Das ist der Scharfrichter, wertgeschätzter junger Freund."

"Ich bitt Cuch! der Herzog wird doch nicht den ersten Tag

seiner neuen Regierung mit Blut beflecken wollen!"

"Der Kanzler lächelte greulich, und antwortete: "Was das wieder Eurem fürtrefflichen Herzen Ehre macht; aber zum Blutzichter taugt Ihr nicht. Man muß ein Crempel statuieren. Der eine," suhr er mit zarter Stimme fort, "der eine wird geföpft, weil er von Abel ist, der andere wird gehängt. Behüt Euch Gott, Lieber!"

So sprach ber Kanzler Umbrofius Bolland, und ging mit leifen Schritten die Galerie entlang ben Gemächern bes Herzogs zu.

Seorg sah ihm mit dusteren Bliden nach. Er hatte gehört, daß dieser Mann früher durch seine Klugheit, vielleicht durch unerlaubte Künste großen Einfluß auf Ulerich gewonnen hatte. Er hatte den Herzog selbst oft mit großer Uchtung von der Staatsflugheit dieses Mannes sprechen hören. Aber er wußte nicht warum, er fürchtete für den Herzog, wenn er sich dem Kanzler vertraue, er glaubte Tücke und Falscheit in seinen Augen gelesen zu haben.

Er sah gerade ben Höcker und ben webenden gelben Mantel um die Ede schweben, als eine Stimme neben ihm flüsterte: "Trauet bem Gelben nicht!" Es war der Pfeifer von Hardt, der sich

unbemerkt an feine Seite gestellt hatte.

"Wie? Bist du es, Hans?" rief Georg, und bot ihm freundlich die Hand: Kommst du ins Schloß, uns zu besuchen? Das ist schön von dir, bist mir wahrhaftig lieber als der mit dem Höcker. Aber was wolltest du mit dem Gelben, dem ich nicht trauen solle?"

"Das ist eben ber mit dem Höcker, der Kanzler, der ist ein falscher Mann. Ich habe auch den Herzog verwarnt, er soll nicht alles thun, was er ihm rät; aber er wurde zornig, und — es mag wahr sein, was er saate."

"Was fagte er benn? Saft bu ihn heute schon gesprochen?"

"Ich kam, um mich zu verabschieden, denn ich gehe wieder heim nach Hardt, zu Weib und Kind. Der Herr war erst gerührt, und erinnerte sich an die Tage seiner Flucht, und sagte, ich soll mir eine Gnade ausditten. Ich aber habe keine verdient, denn was ich gethan, ist eine alte Schuld, die ich abgetragen. Da sagte ich, weil ich nichts anders wußte, er soll mich meinen Fuchs frei schießen lassen und es nicht strasen als Jagdsrevel. Des lachte er, und sprach: das könne ich thun, das sei aber keine Gnade; ich soll weiter bitten. Da faßte ich ein Herz und antwortete: Nun, so bitt' ich, Ihr möget dem schlauen Kanzler nicht allzwiel trauen und folgen. Denn ich meine, wenn ich ihn sehe, er meint es falsch."

"So geht es mir gerad auch," rief Georg. "Es ist, als wolle er mir die Seele ausspionieren mit den grünen Augen, und ich wette, er meint es falsch. Aber was gab dir der Herzog zur Antwort?"

"Das verstehst du nicht," sagte er, und wurde böse. "In Klüften und Höhlen magst du wohl bewandert sein, aber im Regiment kennt der Kanzler die Schliche besser als du." Kann sein, ich habe Unrecht, und es soll mir lieb sein, um den Herzog. Run lebet wohl, Junker, Gott sei mit Euch! Amen."

"Und wolltest du also gehen? Wolltest nicht noch zu meiner Hochzeit bleiben? Ich erwarte den Later und das Fräulein heute. Bleibe noch ein paar Tage. Du warst so oft der Liebesbote, und darfit uns nicht feblen!"

"Was foll fo ein geringer Mann, wie ich, bei ber Hochzeit eines Mitters? Zwar könnte ich mich hinauf setzen zu ben Spielleuten, und auch eines aufspielen zum Ehrentanz, aber bas thun andere so

aut als ich, und mein Saus verlangt nach mir."

"Nun, so lebe wohl! Gruße mir bein Beib und Barbele, bein schmuces Töchterlein, und besuche uns fleißig auf Lichtenstein.

Gott fei mit bir!"

Dem Jüngling hing eine Thräne im Auge, als er dem Bauer die Hand zum Ubschied bot, denn er hatte in ihm einen fräftigen, biedern Mann, einen treuen Diener seines Fürsten, einen mutigen Genossen in Gesahren und einen heitern Gesellen im Unglück erfannt. Wohl schwebte ihm noch manche Frage über das geheimnisvolle Walten dieses Mannes, über seine wunderbare Anhänglichseit an den Herzog auf den Lippen; aber er unterdrückte sie, überwältigt von jener unerklärlichen Macht, von jener natürlichen Größe und Würde, welche den Pfeiser von Hardt auch im unscheinbaren Gewand des Bauers umgab.

"Noch eins!" rief hans, als er eben nach bem letten händebruck bes Junkers scheiden wollte. "Wiffet Ihr auch, daß Euer ehemaliger Gasifreund und gufunftiger Better, herr von Kraft, hier ist?"

"Der Ratsschreiber? Wie sollt' der hieher tommen? Er ist ja

bündijch!"

"Er ist bier, und nicht gerade im anmutigsten Klosett, benn er sitt gefangen. Gestern abend, als bas Bolk zusammen lief wegen bes Herzogs, soll er für den Bund öffentlich gesprochen haben."

"Gott im himmel! Das war Dieterich Kraft, ber Ratsschreiber? Da muß ich schnell zum Herzog, er richtet schon über ihn, und ber

Rangler will ihn fopfen laffen. Gehab' dich wohl!"

Mit diesen Worten eilte der Jüngling den Korridor entlang zu den Gemächern des Herzogs. Er war in Mömpelgard zu allen Tageszeiten zum Gerzog gegangen, daher machten ihm auch jetzt die Thorhüter ehrerdietig Plat. Er trat hastig in das Gemach. Der Herzog sah ihn verwundert und etwas unwillig an, der Kanzler aber hatte das ewige süße Lächeln wie eine Larve vorgehangt.

"Guten Morgen, Sturmfeder! rief ber Herzog, ber in einem grunen, goldgestidten Rleibe, ben grunen Jagbhut auf bem Kopf,

am Tifch faß. Saft bu gut geschlafen in meinem Schloffe? Das

führt bich schon fo fruh ju uns? Wir find beschäftigt."

Die Augen des jungen Mannes hatten indessen unruhig im Zimmer umher gestreift, und den Schreiber des Ulmer Rats in einer Ede gesunden. Er war blaß wie der Tod, sein sonst so zierliches Haar ding in Verwirrung herab, und ein rosensardnes Mäntelein, das er über ein schwarzes Kleid trug, war in Fetzen zerrissen. Er warf einen rührenden Blick auf den Junker Georg und sah dann auf zum Hinmel, als wollte er sagen: "Mit mir ist's aus!" Neben ihm standen noch einige Männer, und auch ein langer, hagerer Mann, den er schon gesehen zu haben sich erinnerte. Die Gesangenen wurden von Peter, dem tapfern Magdeburger und dem Staderl aus Wien bewacht. Sie standen mit ausgespreizten Beinen, die Helbarden auf den Boden gestemmt, ferzengerade auf ihrem Posten.

"Ich sag', wir haben zu thun," fuhr ber Herzog fort. "Was schaust du nur immer nach dem rosenfarbenen Menschenfind? Das ist ein verstockter Sunder. Das Schwert wird schon für ihn

gewett."

"Cuer Durchlaucht erlauben mir nur ein Wort," entgegnete Georg. "Ich fenne jenen Mann, und wollte mich mit hab und Gut für ihn verburgen, daß er ein friedlicher Mann ist, und gewiß fein Verbrecher, ber ben Tob verdiente."

"Bei St. Hubertus, das ist fühn! Die Natur hat sich geändert. Mein Kanzler, der treffliche Jurist, hat sich aufgeputzt wie ein junger Krieger, und mein junger Krieger bort will den Abvokaten

machen. Was fagt Ihr dazu, Ambrofius Bolland?"

"Hi, hi! Ich habe Eurer Durchlaucht durch meine Person Spaß machen wollen. Weiß aus früherer Zeit, daß Ihr einen kleinen Scherz liebet. Nun, der liebe, gute Sturmfeder will die Lustbarkeit vermehren, und den Juristen spielen. Si, hi, hi! Wird ihm aber nichts helfen, dem Nosenfarbenen. Majestätsverbrechen! Wird

balt boch geföpft, ber im Mäntelein!"

"Herr Kanzler," rief ber Jüngling, vor Unmut glübend, "ber Herr Herzog wird mir bezeugen können, daß ich mich nie zum Schalksnarren hergegeben habe. Diese Rolle mache ich andern nicht streitig. Und mit Menschenleben spiele und scherze ich nie! Es ist mein wahrer Ernst. Ich verbürge mich mit meinem Leben für gegenwärtigen Eblen von Kraft, Ratsschreiber in Ulm. Ich hoffe, meine Bürgschaft kann angenommen werden."

"Wie?" fagte Ulerich. "Das ist wohl der zierliche Herr, bein Gaftfreund, von bem bu mir fo oft ergablteit? Thut mir leid um

ibn, aber er wurde in einem Aufruhr unter fehr gefährlichen

Umitanden gefangen."

"Freilich!" frächzte Ambrosius, "ein Crimen laesae majestatis."
"Erlaubet, Herr! Ich habe die Rechte lange genug studiert, um
zu wissen, daß hier durchaus nicht von einem solchen Verbrechen
die Rede sein kann. Gestern Nacht waren die Bundesräte und
der Statthalter noch hier; folglich war Stuttgart noch in Gewalt
des Bundes, und der Ratsschreiber, der durchaus kein Unterthan
Er. Durchlaucht ist, hat nicht anders gehandelt, als jeder bündische
Soldat, der auf Besehl seines Oberen gegen uns zu Felde zog."

"Gi, die Jugend, die Jugend! Wie Ihr alles überhaspelt, junger, sehr wertgeschätzter Freund. Sobald der Herzog die Stadt aufgesordert hatte, und den Animum possidendi hatte, war auch alles, was in den Mauern sich besand, sein. Folglich wer eine Berschwörung gegen ihn anzettelte, ist ein Majestätsverbrecher. Besagter Herr von Kraft aber hat schrecklich gefährliche Reden an das Volk gehalten."

"Nicht möglich! Es ware gang gegen feine Urt und Weife! Berr Bergog, bas fann nicht fein!"

"Georg!" sagte dieser ernst. "Wir haben lange Geduld gehabt, dich anzuhören. Es hilft beinem Freunde doch nichts. Hier liegt das Protofoll. Der Kanzler hat, ehe ich fam, ein Zeugenverhör angestellt, worin alles sonnenflar bewiesen ist. Wir mussen ein Exempel statuieren. Wir mussen unsere Feinde recht ins Herz hinein verwunden; der Kanzler hat ganz recht. Darum kann ich teine Gnade geben."

"So erlaubt mir nur noch eine Frage an ihn und die Zeugen, nur ein vaar Worte."

"Jit gegen alle Form Rechtens," fiel ber Kanzler ein. "Ich muß bagegen protestieren, Lieber! Es ist ein Eingriff in mein Umt."

"Laß ihn, Ambrofius. Mag er meinetwegen noch ein paar Fragen

an den armen Gunder thun, er ift doch verloren."

"Dieterich von Kraft," fragte Georg, "wie kommt Ihr hieher?" Der arme Ratsschreiber, den der Tod schon an der Rehle gefaßt hatte, verdrehte die Augen, und seine Zähne schlugen an einander. Endlich konnte er einige Worte herausstoßen: "Bin hieher geschickt worden vom Rat, wurde Schreiber beim Statthalter —"

"Wie kamet Ihr gestern Nacht zu ben Bürgern von Stuttgart?"
"Der Statthalter befahl mir abends, wenn etwa die Bürger
sich aufrührerisch zeigten, sie anzureden, und zu ihrer Pflicht und
ihrem Eid zu verweisen."

"Ihr sehet, er kam also auf höheren Befehl borthin. — Wer nahm Guch gefangen?" fuhr Georg ju fragen fort.

"Der Mann, der neben Guch fteht."

"Ihr habt diefen Geren gefangen? Alfo mußt Ihr auch gehört

haben, was er fprach? Was fagte er benn?"

"Ja, was wird er gesagt haben?" antwortete der Bürger. "Er hat keine sechs Worte gesprochen, so warf ihn der Bürgermeister Hartmann von der Bank herunter. Ich weiß noch, er hat gesagt: "Aber bedenket, ihr Leute, was wird der durchsauchtigste Bundesrat dazu sagen!" Das war alles, da nahm ihn der Hartmann beim Kragen und warf ihn herunter. Aber dort, der Doktor Calmus, der hielt eine längere Rede."

Der Herzog lachte, daß das Gemach dröhnte, und sah bald Georg, bald den Kanzler an, der ganz bleich und verstört sich umsonst bemühte, sein Lächeln beizubehalten. "Das war also die gefährliche Rede, das Majestätsverbrechen? ""Was wird der Bundestat dazu sagen!" Armer Kraft! Wegen dieses kraftvollen Sprichteins versielst du beinahe dem Scharfrichter. Nun, das haben selbst unsere Freunde oft gesagt: ""Was werden die Herren sagen, wenn sie hören, der Herzog ist im Land." Destwegen soll er nicht bestraft werden. Mas sagst du dazu, Sturmseder?"

"Ich weiß nicht, was Ihr für Gründe habt, Herr Kanzler," sagte der Jüngling, indem sein Auge noch immer von Unmut strahlte, "die Sachen so auf die Spize zu stellen, und dem Herrn Herzog zu Maßregeln zu raten, die ihn überall — ja ich sage es, die ihn überall als einen Tyrannen ausschreien mussen. Wenn es

nur Diensteifer ift, so habt Ihr diesmal ichlecht gedient."

Der Kanzler schwieg und warf nur einen grimmigen, stechenden Blid aus den grünen Auglein auf den jungen Mann. Der Herzog aber stand auf und sprach: "Laß mir mein Kanzlerlein gehen; diesmal freilich war er zu strenge. Da — nimm deinen rosenroten Freund mit dir. Gieb ihm zu trinken auf die Todesangst, und dann mag er laufen, wohin er will. Und du, Hund bon einem Doktor, der du zu schlecht zu einem Hundedoktor bist, für dich ist ein württembergischer Galgen noch zu gut. Gehängt wirst doch noch einmal, ich will mir die Mühe nicht geben. Langer Peter, nimm diesen Burschen, binde ihn rückwärts auf einen Esel, und führe ihn durch die Stadt. Und dann soll man ihn nach Exlingen führen — zu den hochweisen Käten, wo er und sein Tier hinzgehören. Fort mit ihm!"

Die Büge bes Dottor Kahlmäuser, in welchem schon ber Tod gesessen war, heiterten fich auf. Er holte freier Atem und ber-

beugte sich tief. Beter, Staberl und ber Magdeburger fielen mit grimmiger Freude über ibn her, luben ihn auf ihre breiten Schultern

und trugen ihn weg.

Der Ratsschreiber von Ulm vergoß Thränen der Rührung und Freude. Er wollte dem Herzog den Mantel küssen, doch dieser wandte sich ab, und winkte Georg, den Gerührten zu entfernen.

## V.

D thu' es nicht! Thu's nicht! Sieh' beine reinen, edlen Zügen wissen Noch nichts von dieser unglücksel'gen That, Bloß beine Einbildung besteckte sie, Die Unschuld will sich nicht vertreiben lassen Aus beiner hoheitblickenden Gestalt.

Schiller.

Der Schreiber des großen Nates schien noch nicht Fassung genug erlangt zu haben, um auf dem Wege durch die Gänge und Galerieen des Schlosses die vielen Fragen seines Erretters zu beantworten. Er zitterte noch an allen Gliedern, seine Aniee wankten und oft drehte er sich um und schaute mit verwirrten Bliden hinter sich, als fürchte er, den Herzog möchte seine Gnade gereuen und der greuliche Kanzler im gelben Mantel möchte ihm nachschleichen, und ihn plöglich am Genick packen. Auf Georgs Zimmer angekommen, sank er erschöpft auf einen Stuhl und es verging noch eine gute Weile, ehe er geordnet zu denken und zu antworten vermochte.

"Cure Politika, Better, hat Such einen schlimmen Streich gespielt," sagte Georg; "was fällt Such aber auch ein, in Stuttgart als Bolksredner auftreten zu wollen? Wie konntet Ihr überhaupt nur Eure bequeme Haushaltung, die sorgsame Pslege der Umme und und die Näbe der holden Bertha slieben, um bier dem Statthalter

zu dienen?"

"Uch! Sie ist es ja gerade, die mich in den Tod geschickt hat. Bertha ist an allem schuld. Uch, daß ich nie mein Ulm verlassen hätte! Mit dem ersten Schritte über unsere Markung sing mein Kammer an."

"Bertha hat Cuch fortgeschickt?" fragte Georg. "Wie, seid Ihr nicht zum Ziele Gurer Bemühungen gelangt? Sie hat Cuch ab-

gewiesen und aus Berzweiflung seid Ihr -"

"Gott behüte! Bertha ift so gut als meine Braut. Ach, das ist gerabe ber Jammer!" Wie Ihr von Um abgezogen waret, bekam

ich händel mit Frau Sabina, der Amme. Da entschloß ich mich und hielt bei meinem Dheim um bas Baschen an. Nun habt Ihr aber bem Mädden burch Guer friegerisches Wesen ganglich ben Ropf verrudt. Gie wollte, ich folle vorber zu Feld gieben und ein Mann werden wie Ihr. - Dann wolle fie mich heiraten. Ach. bu gerechter Gott!"

"Und da seib Ihr förmlich zu Feld gezogen gegen Württemberg? Welche fühne Gedanken das Mädchen hat!"

"Bin ju Feld gezogen; die Strapagen vergeffe ich in meinem Leben nicht! Mein alter Johann und ich rückten mit bem Bundes= heer aus. Das war ein Jammer! Mußten oft täglich acht Stunden reiten. Die Kleider kamen in Unordnung, alles wurde bestaubt und unfauber, ber Panger brudte mich wund. Ich hielt es nicht mehr aus und Johann lief heim nach Ulm: da bat ich um eine Stelle bei ber Felbschreiberei, mietete mir eine Sanfte und zwei tüchtige Saumroffe bazu und jo ging es boch erträglicher."

"Da wurdet Ihr also zu Feld getragen, wie der Hund jum

Jagen. Sabt Ihr auch einem Treffen beigewohnt?"

"D ja; bei Tübingen fam ich hart ins Gedränge. Reine zwanzig Schritte von mir wurde einer maustot geschoffen. 3th vergesse ben Schrecken nicht und wenn ich achtzig Jahre alt werde! Als wir bann bas Land völlig besiegt hatten, befam ich die ehrenvolle Stelle beim Statthalter. Wir lebten ruhig und in Frieden; ba kommt auf einmal wieder der unruhige Herr ins Land. Ach daß ich meinem Kopfe gefolgt und mit bem Bundesoberften nach Nördlingen auf den Bundestag gezogen ware! Aber ich scheute Die beidwerliche Reife."

"Warum feid Ihr aber nicht mit dem Statthalter babon gegangen, als wir famen? Der fitt jett im Trodenen in Eglingen,

bis wir ihn weiter jagen."

"Er hat uns im Stiche gelaffen und meinem Ropf alles anvertraut; und beinabe batte ich mit bem Ropf bafür bugen muffen. Ich dachte nicht, daß die Gefahr so groß sei, ließ mich vom Doktor Calmus verführen, eine Rede an das Bolk zu halten, um Württemberg bem Bunde zu retten. Das hatte gewiß Auffeben gemacht, und Bertha ware noch einmal fo freundlich gewefen. Aber Die Leute ba unten in Württemberg find Barbaren und ohne alle Lebensart; fie ließen mich nicht einmal zum Wort fommen, warfen mich herab und behandelten mich gang gemein und roh. Geht nur meinen Mantel an, wie sie ihn zerriffen haben! Es ift schade bafur, er hat mich vier Goldgulden gekoftet und Bertha behauptete immer, daß mir rosenfarb so gut zu Gesicht stebe."

Georg wußte nicht, ob er über die Torheit des Schreibers lachen, ober es als hohen stoischen Gleichmut bewundern sollte, daß er, kaum dem Tode entgangen, sein zerrissens Mäntelein bedauern fonnte. Er wollte ihn noch weiter über seine Schicksale befragen, als ihn ein Geräusch vom Vorplatz des Schlosses her ans Fenster lockte; er sah hinaus und winkte schnell Herrn Dieterich herbei, um ihm das Schauspiel gefallener irdischer Größe zu zeigen.

Der Doktor Calmus hielt seinen Umzug durch die Stadt. Er saß verkehrt auf einem Esel; die Landesknechte hatten ihn wunderlich ausgeschmüdt; sie hatten ihm eine spitzige Mütze von Leder aufgesetzt, an deren Spitze eine Hahnenseder angebracht war. Vor ihm gingen zwei Trommler, zu seinen Seiten sah man in gravitäischen Schritten den Magdeburger und den Wiener, den ehemaligen Hauptmann Muckerle und seinen tapfern Obersten gehen, die hin und wieder mit den Enden ihrer Hellebarden den Esel zu kühnen Sprüngen antrieden. Ein ungeheuerer Volkshause umsschwärmte ihn und warf ihn mit Giern und Erde.

Der Natsschreiber schaute trübselig auf seinen Gefährten hinab, und seuszte: "'s ist hart, auf dem Sel reiten zu müssen," sagte er, "aber doch immer noch besser, als gehängt werden." Er wandte sich ab von dem Schauspiel und blickte nach einer andern Seite des Schlosplates. "Wer kommt denn hier?" fragte er den jungen Nitter. "Schaut, in einem solchen Kasten zog ich zu Felde."

Georg wandte sich um. Er sah einen Zug von Reisigen, die eine Sänfte in ihrer Mitte führten. Ein alter Herr zu Pferd folgte dem Zug, der jetzt aufs Schloß einbiegte. Georg sah schärfer hinad: "Sie sind's," rief er, "wahrhaftig; es ist der Vater und in der Sänfte wird sie sitzen!" In einem Sprung war er zur Thür hinaus und der Ratsschreiber sah ihm staunend nach. "Wer soll es sein, welcher Vater?" fragte er. Er schaute noch einmal durchs Fenster, die Sänfte hielt vor der Zugdrücke des Schlosses und in demselben Augenblicke stürzte Georg aus dem Thor. Herr Dietrich sah ihn die Thür der Sänfte ungestüm aufzeißen, eine verschleierte Dame stieg aus, sie schlug den Schleier zurück — und wunderdar! Es war das Bäschen Marie von Lichtenstein. "Ei, seh doch einer? Er füßt sie auf öffentlicher Straße," sprach der Ratsschreiber sopsschultelnd vor sich hin; "was das eine Freude ist! Aber wehe, jetzt kommt der Alte um die Sänste herum, der wird Augen machen! Der wird schimpfen! — Doch wie? Er nickt dem Jüngling freundlich zu, er steigt ab, er umarmt ihn. Nein, das geht nicht mit rechten Dingen zu!"

Und bennoch schien es durchaus mit rechten Dingen zuzugehen; benn als der Schreiber bes großen Rates aus dem Zimmer auf die Galerie trat, um sich zu überzeugen, daß ihn seine Augen getäuscht haben mussen, kam sein Oheim, der alte Herr von Lichtenstein, die Treppe hinauf. Un der rechten Hand führte er Georg von Sturmseder, an der linken — Bäschen Marie. Welche Veränderung war mit jenen holden Zugen vorgegangen, die sich so tief in sein

Berg, in fein Getächtnis geprägt hatten.

In Ulm war fie ihm zum erstenmal wie ein Bote aus einem unbefannten Lande erschienen, jo erhaben mar ber Blick ihrer schönen blauen Augen, so majestätisch ihre Stirne, so finnig jenes fleine Fledchen zwischen ben schönen, bunkeln Bogen ber Brauen. Er hatte oft und viel barüber nachgebacht, worin benn ber Zauber bestehe, ber ibn so unwiderstehlich feifle? Die Ulmer Madden hatten frijdere Wangen, lebhaftere Mugen, ein ichalfhafteres Lächeln und den fröhlichen, frischen Glanz einer heiteren Jugend. Und dennoch war Marie unter ihnen gestanden, still und groß wie eine Königin. War es vielleicht der dunkle Schleier ihrer Wimpern, der sich oft mit unnennbarem Reig über bas Muge herabsentte, um bas Bebeimnis einer stillen Thrane zu verhullen? Waren es bie feinen, geschloffenen Lippen, von füßer Wehmut umlagert? War es ber garte Wechsel der Farben auf ihren Zügen, die bald nur gebietende Hoheit auszustrahlen, bald bas reizende Geheimnis leidender Liebe zu verraten ichienen? Berthas Seiterfeit, Berthas fröhliche, neckende Bunft batte biefes ernitere Bild längit aus feinem Bergen ber= drängt und doch fühlte der arme Herr Dieterich die alte Bunde wieder bluten, als das Fräulein von Lichtenstein sich nahte. Aber welcher unbefannten Macht follte er es zuschreiben, daß Mariens Büge einen gang anderen Ausdruck gewonnen hatten? Wohl lag noch eine hohe Burde in ihrer Haltung, auf ihrer Stirne; aber in ihren Augen glübte eine stille Freude, ihr Mund lächelte und scherzte, auf ihren Wangen waren die schönsten Rosen aufgeblüht. Sprachlos hatte Dieterich von Kraft biefe Erscheinung angestarrt und jest erft wurde auch er von dem alten Ritter bemerkt. "Seh' ich recht," rief biefer, "Dieterich Kraft, mein Neffe! Was führt benn bich nach Stuttgart, fommst du etwa zur hochzeit meiner Tochter mit Georg von Sturmfeder? Uber wie siehst du aus? Was fehlt dir doch? Du bist so bleich und elend und beine Kleider hängen dir in Feten vom Leibe?"

Der Ratssichreiber sah berab auf bas rosenfarbene Mäntelein und errötete. "Beiß Gott," rief er, "ich kann mich vor feinem ehrlichen Menschen seben lassen! Diese verdammten Württemberger, diese Weingärtner und Schustersjungen haben mich so zersetzt. Aber wahrhaftig! Der ganze durchlauchtigte Bund ist in meiner Person

angegriffen und beleidigt!"

"Ihr durft froh sein, Better! daß Ihr so davon gekommen seid," sagte Georg, indem er die Angekommenen in sein Gemach einführte. "Bedenket, Herr Bater, gestern Nacht, als wir vor den Thoren standen, hielt er Reden an die Bürger, um sie aufzuwiegeln gegen uns. Da hat ihn heute früh der Kanzler wollen köpfen lassen. Mit großer Mühe dat ich ihn los und jest klagt er die Württemberger wegen seines zersetzten Mänteleins an."

"Mit gnädiger Erlaubnis," sagte Frau Rosel und verbeugte sich breimal vor dem Ratsschreiber, "wenn Ihr meine Hilse annehmen wollet, so will ich den Mantel flicken, daß es eine Lust ist. Da geht's, wie im Sprichwort: Hat der Junge den Rock zerrissen,

hat ber Allt' ihn flicken muffen."

Herrn Dieterich war diese Hisse fehr angenehm. Er bequemte sich, zu der Frau Rosel ans Fenster zu sitzen, um sich seine Gewänder zurecht richten zu lassen. Sie zog aus ihrer großen Ledertasche Zwirn von allen Farben und machte sich an die Wunden, die ihm die Württemberger geschlagen hatten. Sie unterhielt ihn dabei mit ergöhlichen Reden von der Haushaltung und der Zubereitung verschiedener Speisen, die in Frau Sabinas Kochregister nicht vorgekommen waren. Entsernt von diesem Paar, um die ganze Breite des Jimmers, saßen Georg und Marie im traulichen Flüstern der Liebe. Weder der gelehrte Johannes Tethingerus, noch ein Johannes Bezius, weder Gabelkosen noch Erusius, so wichtige Kunde wir ihnen über diese Zeiten verdanken, melden uns, was diese beiden an jenem Morgen zusammen flüsterten. Nur so viel können wir berichten, daß eine süße Ruhe auf Mariens Jügen lag, daß sie die schönen Augen bald freudig aufschlug, bald verschämt wieder senkte, daß sie bald lächelte, bald tief errötete und manche Frage des Geliebten mit Küssen zurückvängte.

Der Leser wird es uns Dank wissen, wenn wir ihn von einer Szene, die so wenig historischen Grund und Boden, also nach neueren Begriffen auch keinen Wert hat, hinweg sühren und den Schritten des Ritters von Lichtenstein folgen. Er hatte seine Tochter unter der Pflege Georgs, seinen Nessen unter der kunstreichen Hand der Frau Rosalie gelassen, und schritt nun den Gemächern des Herzogs zu. Seine Züge, welchen Alter und Ersahrung einen sinnenden Ernst eingedrückt hatten, erschienen in dieser Stunde noch ernster — beinahe traurig. Dieser Mann hatte von seinen Lätern die Liebe zum Hause Württemberg geerbt,

Gewohnheit und Neigung hatten ihn an die Regenten geseiselt, die während seines langen Lebens über Württemberg geherrscht hatten, und das Unglück und die Verleumdung, welche auf Ulerich unablässig hereinstürmten, hatten das Herz des alten Herrn nicht von diesem Herzog losreißen können, sie seiselten ihn nur mit noch stärkeren Banden. Mit der Freude eines Bräutigams, der zur Hochzeit zieht, mit der Kraft eines Jünglings hatte er den weiten und beschwerlichen Weg von seinem Schloß nach Stuttgart zurück gelegt, als man ihm gemeldet hatte, daß der Herzog Leonberg erobert habe, und auf Stuttgart zuziehe. Keinen Augenblick zweiselte er an dem Siege des Herzogs, und so traf es sich, daß er schon am andern Morgen der neuen Ferrschaft Ulerichs nach Stuttgart fam.

Nicht so fröhlicher Art waren die Nachrichten, die ihm Georg mitteilte, als er mit ihm und Marien die Treppe heraufstieg. "Der Herzog," hatte ihm jener zugeslüstert, "der Herzog ist nicht so, wie er sollte; Gott weiß, was er mit seinem Lande machen will; er hat unterwegs sonderbare Reden fallen lassen, und ich fürchte, er ist nicht in den besten Händen. Der Kanzler Ambrosius Bolland — dieser einzige Name reichte hin, in dem Nitter von Lichtenstein große Besorgnisse aufzuregen. Er kannte diesen Bolland, er wußte, daß er zwar gelehrt, in allen Regierungsgeschäften überaus wohl ersahren, zu jedem, auch dem schwersten Dienst bereit, aber dabei ein Mann sei, der zum wenigsten schon öfter ein gewagtes, wo nicht falsches Spiel gespielt habe.

"Kenn der Herzog diesem sein Vertrauen schenkt, wenn er nur seine Ratschläge befolgt, dann sei Gott gnädig. Dem Ambrosius ist das Land ein Stück Leder, das man nach Willkür handhaben kann, er wird es zurechtschneiden wollen zu einem Koller für den Hoserzog, und die Abschripsel für sich behalten. Aber, wie Frau Rosel zu sagen pflegt: Zerschneiden kann jeder Narr, aber wie zusammen nähen?" So sprach der alte Herr von Lichtenstein zu sich, als er durch die Galerieen ging; er streichelte unmutig seinen langen, weißen Bart, und seine Augen glübten von Gifer für die

gute Cache Bürttembergs.

Er wurde sogleich vorgelassen und traf den Herzog in großer Beratung mit Umbrosius. Der letztere hatte eine ungeheure Schwanenseder in der einen Hand, in der andern hielt er ein Pergament, das mit schwarzer, roter und blauer Dinte in vielen zierlichen Schnörklein beschrieben war. Der Herzog spielte mit einem großen Sigill, das er in der Hand hielt, er schien mit sich zu kämpfen, er sah bald seinen Kanzler durchdringend an, bald heftete sich sein Blick wieder auf das Sigill. Sie waren beide so

vertieft, daß Lichtenstein einige Minuten im Zimmer ftand, ohne von ihnen bemerkt zu werden; er betrachtete mit großer Teilnahme die edlen Züge Merichs von Württemberg. Er fah, wie auf feiner Stirne, in seinen sprechenden Augen fo verschiedene Empfindungen wechselten. Bald runzelte fich seine Stirne, seine Augenbrauen zuckten, sein Auge rollte, bann glätteten sich biese Falten, aus seinen Blicken strahlte nur ein tiefer Ernst, ber in Nachbenken überging, und oft ichien ein Unflug von Gute ben ftrengen Musbrud feiner Buge ju milbern. Aber ber in bem gelben Mantelein, mit ber Schwanenfeder in der Hand, stand wie der Bersucher vor ihm! Er wand und brebte sich bor ihm, wie die Schlange im Baradies, und das ewig stehende Lächeln, der Ausdruck von Chrlichkeit, ben er seinen grunen Auglein zu geben mußte, wenn ihn fein Berr scharf anfah, follten einladen, den Apfel anzubeißen.

"Ich fann nicht begreifen," sprach er mit heiserer, feiner Stimme, "warum Ihr es nicht thun möget. Hat wohl Cafar so lange gezaubert, als er über ben Rubikon ging? Ein großer Mann hat große Mittel nötig, und die Mitwelt und die Nachwelt wird Guch

preisen, daß Ihr diese Fesseln von Euch geworfen."
"Weißt du dies so gewiß, Ambrosius Volland?" entgegnete ber Herzog, indem er ihn bufter anblickte. "Man wird fagen: Herzog Ulerich war ein Tyrann. Er hat die alte Ordnung umgestoßen, bie seinen Batern beilig mar, er hat ben Bertrag, ben er felbst aufgerichtet, gebrochen, er hat fein Land wie ein fremdes behandelt,

er hat die Gesetze nicht gehalten, die -- "

"Erlaubet," unterbrach ihn jener, "es fommt nur allein auf bie Frage an: Wer ift Berr? Der Bergog ober bas Land? Wenn bas Land herr ift, bann ist's was anderes. Dann freilich sind allerlei Pakten, Verträge, Klauseln und bergleichen nötig. Die Ritterschaft, die Brälaten und die Landschaft find bann Meister, und Euer Durchlaucht — nun, sind dann der, welcher den Namen dazu hergiedt. Seid Ihr aber, was man so eigentlich Herr nennt, dann seid Ihr es auch, der Gesetz giedt. Jetzt habt Ihr das Hest in der Hand; jetzt noch seid Ihr Herr und Meister. Drum sort mit dem alten Necht, hier ist ein neues — da, nehmt in Gottes Namen die Feder, unterzeichnet!"

Der Bergog ftand noch eine Weile unschlüssig, seine Wangen glühten, seine gange Gestalt richtete sich bober auf, aber fein Auge haftete noch am Boden. Jest schlug er es auf, und es blitte vom Gefühl seiner Burde. "Ich heiße Burttemberg," sagte er. "Ich bin das Land und das Gesetz — ich unterschreibe. Er streckte die Rechte aus, bie Schwanenfeder aus ber Sand seines Kanglers zu empfangen,

Aber mit sanfter Gewalt wurde sein Arm von einer fremden Hand ergriffen und weggezogen. Erstaunt sah er sich um, und blicke in die ruhigen, aber ernften Buge des Ritters von Lichtenstein.

"Sa! Willfommen!" rief er, "mein getreuer Lichtenstein. Sogleich fteh ich Guch Rebe, laffet mich nur gubor bies Bergament

unterzeichnen."

"Erlauben Guer Durchlaucht," sagte der alte Mann, "Ihr habt mir eine Stimme zugesagt in Eurem Rat, darf ich nicht auch wissen um die erste Verordnung, die Ihr an Guer Land ergehen lasset?"

"Mit Euer Hochebeln Erlaubnis," fiel Ambrosius Volland hastig ein, "das Ding hat Gile; die Bürgerschaft von Stuttgart versammelt sich schon auf der Wiese. Diese Schrift muß ihr vor-

gelesen werben. Es hat wahrhaftig Gile."

"Nun, Ambrosius!" sagte ber Herzog, "so gar eilig ist es nicht, baß wir unserem alten Freund die Sache nicht mitteilen sollten. Wir haben nämlich beschlossen, uns huldigen zu lassen, und zwar nach neuen Verträgen und Gesetzen. Die alten sind null und nichtig."

"Das habt Ihr beschloffen? Um Gotteswillen, habt Ihr auch bedacht, zu was dies führt? Habt Ihr nicht erst vor wenigen

Jahren den Tübinger Bertrag beschworen?"

"Tübingen!" rief der Ferzog mit schrecklicher Stimme, indem seine Augen von Jorn glühten. "Tübingen! Nenne dies Wort nicht mehr! Dort hatte ich all meine Hoffnung, dort war mein Land, meine Kinder, ha! Und dort haben sie mich verraten und verkauft. Ich bat, ich slehte, sie sollen zu mir halten, ich wollte Gut und Blut mit ihnen teilen — nichts! Man wollte von Ulerich nichts mehr. Das neue Regiment gestel ihnen besser, im Elend haben sie mich schmachten lassen, haben zugegeben, daß ihr Herzog in der Verbannung war, haben geduldet, daß der Ame Württemberg ein Hohnglächter wurde in allen Reichen, — jest din wieder Herr und Meister, und habe das heft in der Hand, und will mir's nicht wieder aus der Hand winden lassen, Saben sie ihren Eid vergessen, bei Sankt Hubertus, so ist mein Gedächtnis auch nicht länger. Tübinger Vertrag? Ich sag' der Teusel soll alles holen, was mit diesem Namen sich verknüpst!"

"Aber bedenken Guer Durchlaucht!" sprach Lichtenstein, von diesem Ausbruch der Leidenschaft erschütttert, "bedenket doch, welchen Sindruck ein solcher Schritt auf das Land machen muß. Noch habt Ihr nichts als Stuttgart und die Gegend; noch liegen in Urach, Aspera, Tübingen, Göppingen überall bündische Befatungen.

Wird die Landschaft Euch beistehen, den Bund zu verjagen, wenn sie hört, auf welche neue Ordnung sie huldigen soll?"

"Ich fag': ift mir die Landschaft beigestanden, als ich Burttemberg mit dem Rücken ansehen mußte? Sie haben mich laufen laffen,

und bem Bund gehulbigt!"

"Bergebt mir, Herr Herzog," entgegnete ber Alte mit bewegter Stimme, "dem ist nicht also. Ich weiß noch wohl den Tag bei Blaubeuren. Wer hielt da zu Euch, als die Schweizer abzogen? Wer bat Euch, nicht vom Land zu lassen; wer wollte Euch sein Leben opfern? Das waren achttausend Württemberger. Habt

Ihr den Tag vergeffen?"

"Gi, ei, Wertester!" sagte der Kanzler, dem es nicht entging, welchen mächtigen Eindruck diese Worte auf Ulerich machten. "Gi! Ihr sprechet doch auch etwas zu kühnlich. Ist übrigens jetzt auch gar nicht die Rede von damals, sondern von jetzt. Die Landschaft ist von der alten Huldigung gänzlich abgekommen, hat dem Bunde eine andere Huldigung gethan; Seine Durchlaucht ist jetzt als ein neu angekommener Herr anzusehen; er hat dies Land mit Gewalt erobert; hat sich nun der Bund auf besondere Verträge huldigen lassen, so kann es der Herzog eben so halten. Neuer Herr, neu Geset. Man kann sich in allewege nach eigenem Gutdünken huldigen lassen. Soll ich die Feder eintauchen, gnädiger Herr?

"Herr Kanzler!" sagte Lichtenstein mit fester Stimme. "Habe alle mögliche Shrsurcht vor Surer Gelahrtheit und Einsicht, aber was Ihr da sagt, ist grundsalsch und kein guter Rat. Jetzt gilt es, zu wissen, wen das Volk liebt. Der Bund hat durch sein Walten im Land alles gegen sich aufgebracht; es war die rechte Zeit, daß seine Durchsaucht wieder kam, jetzt fliegen ihm alle herzen zu. Wird er sie nicht gewaltsam von sich stoßen, wenn er alles Alte umreißt, und nach eigner, neuerer Satung schaltet und waltet? D, bedenkt, bedenkt, die Liebe eines Volkes ist eine

mächtige Stüte!"

Der Herzog stand mit untergeschlagenen Armen da, düster vor sich hindlickend, er antwortete nicht. Desto eifriger that dies der Kanzler im gelben Mäntelein. "Hi, hi, hi! Wo habt Ihr die schönen Sprichlein her, Liebwerter, Hochgeschätzter? Liebe des Bolfes, sagt Ihr? Schon die Römer wußten, was davon zu halten sei. Seisenblasen, Seisenblasen! Hätt Euch für gescheiter gehalten. Wer ist denn das Land? Hier, hier steht es in Persona, das ist Württemberg, dem gehört's, hat's geerbt, und jetzt noch dazu erobert. Bolfsliebe! Aprillenwetter! Wäre ihre Liebe so start gewesen, so hätte sie nicht dem Bunde gehuldigt."

"Der Rangler hat recht!" rief Ulerich, aus feinen Gebanken erwachend. "Du magft es gut meinen, Lichtenftein. Aber er hat die Feder her, Kanzler, ich sag', so will ich's; so wollen wir uns huldigen laffen!

"D Herr, thut nichts in der ersten Hitze! Wartet, bis Euer Plut sich abkühlt. Rufet die Landschaft zusammen; machet Anderungen nach Eurem Sinne, nur jetzt nicht, nur nicht so lange der Bund noch Land besitzt in Württemberg; es könnte Euchschaden bei den übrigen. Gestattet nur noch eine kurze. Frist."

"So?" unterbrach ihn der Kanzler. "Daß man dann allgemach wieder in das alte Wesen hinein kommt? Gebt acht, wenn die Landschaft erst beisammen ist, wenn sie sich erst zusammen beraten, meinet Ihr, da werden sie so gutwillig nachgeben? Hi! Da wird man Gewalt anwenden muffen, und das macht erft verhaßt. Schmiedet das Gifen, fo lange es warm ift. Ober gelüstet Gurer Durchlaucht, wieder gang gehorsamlich unter bas alte Soch gu steben, und den Karren zu ziehen?"

Der Herzog antwortete nicht. Er riß mit einer hastigen Bewegung Feber und Pergament dem Kanzler aus der Hand, varf einen schnell durchdringenden Blick auf ihn und den Nitter, und ehe noch dieser es verhindern fonnte, hatte Ulerich seinen Namen unterzeichnet. Der Nitter stand in stummer Bestürzung; er senkte bekümmert das Haupt auf die Brust herab. Der Kanzler blickte triumphierend auf den Ritter und den Herzog. Doch dieser ergriff eine silberne Glocke, die auf dem Tisch stand, und klingelte. Ein Diener erschien, und fragte nach seinem Besehl.

"Ift die Burgerschaft versammelt?" fragte er. "Ja, Guer Durchlaucht! Auf den Wiesen gegen Kannstadt sind fie versammelt, Umt und Stadt; Die Landsfnechte ruden foeben aus, fechs Kähnlein."

"Die Landsfnechte? Wer gab die Erlaubnis?"

Der Kangler gitterte bei dem Ton dieser Frage. "Es ist nur wegen der Ordnung," sagte er, "ich habe gedacht, weil es bei solchen Fällen gebräuchlich sei; daß bewaffnete Mannschaft —"

Der Herzog winkte ihm zu schweigen. Er begegnete einem trüben, fragenden Blid bes alten Lichtenstein, ber ihn erröten machte. "Mit meinem Befehl geschah es nicht," sprach er, "boch — es möchte auffallen, wenn wir sie zuruck riefen. Es ist ja gleichgiltig. Man bringe mir ben roten Mantel und ben Sut! schnell!"

Der Herzog trat ans Fenster und sah schweigend hinaus. Der Ranzler schien nicht recht zu wissen, ob sein Herr erzürnt sei, oder nicht, er wagte nicht zu sprechen, und der Nitter von Lichtenstein beharrte in seinem trüben Schweigen. So standen sie geraume Zeit, dis sie von den Dienern unterbrochen wurden. Es traten vier Edelknaben ins Gemach, der erste trug den Mantel, der zweite den Hut, der dritte eine Kette von Gold, und der vierte des Herzogs Schlachtschwert. Sie bekleideten den Herzog mit dem Fürstenmantel von purpurrotem Sant, mit Hermelin verbrämt. Sie reichten ihm den Hut, der die schwarz und gelbe Farbe des Hauses Württemberg in reichen wehenden Federn zeigte, diese wurden zusammen gehalten von einer Ugraffe aus Gold und Schesseinen, die eine Grafschaft wert waren. Der Herzog bedeckte sein Haupt mit diesem Hut. Seine kräftige Gestalt schien in diesem fürstlichen Schwurd noch erhabener, als zuvor, und die freie majestätische Stirne, das glänzende Auge sah gebietend unter den wallenden Federn hervor. Er ließ sich die Kette umhängen, steckte das Schlachtschwert an, und winkte seinem Kanzler auszubrechen.

Noch immer sprach der Nitter von Lichtenstein kein Wort. Mit bekümmerter Miene hatte er diesen Anstalten zugesehen, und sich dann abgewendet. Der Herzog schritt mit leichtem Neigen des Hauptes an dem alten Ritter vörüber zur Thür, und die wunderliche Figur des Kanzlers Ambrosius Volland folgte ihm mit majestätischen Schritten. Hatte der Herr den alten nicht gegrüßt, glaubte auch der Kanzler ihm dies nicht schuldig zu sein. Er warf nur einen tücksischen Blick nach dem Plat hinüber, wo jener noch immer stand, und sein großer, zahnloser Mund verzog sich zu einem höhnischen Lächeln. In der Thür stand der Herzog sittle, er sah rückwärts, seine besseren Natur schien über ihn zu siegen, er kehrte zur Verwunderung des Kanzlers zurück, und trat zu Lichtenstein. "Alter Mann!" sagte er, indem er vergeblich strebte, seine tiese Bewegung zu unterdrücken: "Du warst mein einziger Freuen in der Nat. und in hundert Kroken habe ich deine Treue bewährt

"Alter Mann!" fagte er, indem er vergeblich strebte, seine tiese Bewegung zu unterdrücken: "Du warst mein einziger Freund in der Not, und in hundert Proben habe ich deine Treue bewährt gefunden, du kannst es mit Württemberg nicht schlimm meinen. Ich sühle, es ist einer der wichtigsten Schritte meines Lebens, und ich gebe vielleicht einen gewagten Gang. — Aber wo es das Höchste

gilt, muß man alles wagen."

Der Nitter von Lichtenstein richtete sein greises Haupt auf; in ben weißen Wimpern hingen Thränen. Er ergriff Ulerichs hand: "Bleibet," rief er, "nur diesmal, diesmal folget meiner Stimme. Mein Haar ist grau, ich habe lange gelebt, Ihr erst drei Jahrzehnte."
— Indem ertönten die Trommeln der Landsfnechte in dem Hof

Das ungeduldige Stampfen ber Roffe brang herauf und die Herolde

itießen, gur Huldigung rufend, in die Trompeten.

"Jacta alea esto! war der Wahlspruch Casars," sagte der Bergog mit mutiger Miene. "Jett gehe ich über meinen Rubikon. Aber dein Segen möchte mir frommen, alter Mann, jum Rat ist

es zu spät!"

Der Ritter blicke schmerzlich auswärts. Die Stimme versagte ihm, er drückte segnend seines Herzogs Acchte an die Brust. Noch zögerte Ulcrich bei ihm, da streckte der Kanzler den langen, durren Urm unter dem gelben Mäntelein hervor, und winkte ihm mit der Pergamentrolle. Er war anzuschauen, wie der Versucher, dem es gelingt, eine arme Seele mit sich hinab zu ziehen. Ulerich von Würrtemberg riß sich los, und ging, um sich von seiner Hauptstadt huldigen zu lassen.

## VI.

Rein Feuer, keine Kohle Kann glühen so heiß, Als heimliche Liebe Bor ber niemand nichts weiß. Altes Volkslieb.

Die Besorgnisse bes alten Herrn schienen nicht so ungegründet gewesen zu sein, als Ambrosius Volland sie dargestellt hatte. Ein sehr großer Teil des Landes siel zwar dem Herzog zu, weil die Vorliebe für den angestammten Regenten, der Druck des Bundes und die anfangs so siegreichen Waffen Ulerichs viele bewogen, die Huldigung, die sie gezwungener Weise dem Bunde gethan, zu

vergeffen und fich für Württemberg zu erflären.

Aber die neue Huldigung, die alle früheren Verträge umstieß, das Gerücht, daß manche Stadt durch Gewalt zu diesen Formen gezwungen worden sei, bewirkte wenigstens, daß der Herzog keine Popularität gewann, ein Mangel, der in so zweiselhafter Lage oft nur zu bald sühlbar wird. Noch beharrten Urach, Göppingen und Tübingen auf ihren, dem Bunde geleisteten Pflichten, denn ihre bündisch gesinnten Obervögte zwangen sie mit Gewalt dazu. Zu Urach hauste Dieterich Spät, des Herzogs bitterster Feind. Er brachte in wenigen Tagen so viel Mannschaft aus, daß er nicht nur sein ganzes Umt im Zaume hielt, sondern auch Einfälle in die Ländereien machte, die dem Herzog wieder zugefallen waren. Es ging auch das Gerücht, die Bundesstädte seien schnell von Nördlingen aufgebrochen, jeder in seine Heimat geeilt, um frische Heere aufzubieten und Ulerich zum zweitenmal auf Leben und Tod zu bekämpfen.

Ulerich selbst schien weber ber einen noch ber andern dieser Besorgnisse Raum zu geben. Er pflog bei verschlossenen Thüren mit Ambrossus Bolland Rat. Man sah viele Eilboten kommen und abgehen, aber niemand erfuhr, was sie brachten. In Stuttgart

aber glaubte man fest, der Herzog musse in der fröhlichsten Stimmung sein, denn wenn er mit seinem glänzenden Gesolge durch die Straßen ritt, alle schönen Jungfrauen grüßte und mit den Herren zu seiner Seite scherzte und lachte; da sagten Sie: "Herr Ulerich ist wieder so lustig, wie vor dem armen Konrad." Er hatte seinen Hosstaat wieder glänzend eingerichtet. Zwar war es nicht mehr wie früher der Sammelplat der bayerischen, schwädisichen und frankischen Grasen und Herren, zwar sehlte die Fürstin, die sonst einen schönen Kranz blühender Fräulein um sich versammelt hatte, aber dennoch sehlte es nicht an schönen Frauen und schmucken Edeln, seinen Hof zu verherrlichen, und die Lust dieser Stadt schen schon damals der Schönheit so günstig zu sein, daß die bunten Reihen in den Sälen und Hallen des Schlosses nicht einer gewöhnlichen Versammlung, sondern einer Auswahl aus den schönen Frauen des Landes glich.

Tänze und Ritterspiele waren in ihre alten Rechte eingesetzt worden. Fest drängte sich an Fest, und Ulerich schien eifrig nachholen zu wollen, was er in der Zeit seines Unglücks verfäumt hatte. Keines dieser geringsten Feste war die Hochzeit Georgs von

Sturmfeber mit ber Erbin von Lichtenstein.

Der alte Serr hatte fich lange nicht entschließen können, fein Wort zu halten. Nicht daß er die Wahl seiner Tochter migbilligt batte, benn er liebte feinen Gibam väterlich, er fab in ihm feine eigene Jugend wieder aufblühen, er schlug ihm seine freiwillige Verbannung mit dem Herzog hoch an. Aber wie der Horizont von Ulerichs Blud, fo war auch die Stirne des alten Mannes noch immer umwölft, denn er abnte, daß es nicht so bleiben werde, wie es iett war, und tief schmerzte es ihn, daß ber Herzog in fo mancher wichtigen Angelegenheit von seinem Rat nicht Gebrauch machte. fondern alles heimlich mit seinem Kangler abhandelte. So hatte er unschlüssig und betrüht diesen Tag ber Freude immer hinausgeschoben, aber die iconen Augen feiner Tochter, in welchen er oft einen leisen Vorwurf zu lesen glaubte, Georgs Bitten nötigten ihm endlich einen bestimmten Termin ab. Der Herzog ließ es sich nicht nehmen, bie Hochzeit auszurichten. Er mochte fich jener nächte erinnern, wo ber Bater nicht mube ward, ihm feine Unhanglichfeit zu bezeugen, wo die garte Tochter feinen Sturm, feine Kalte icheute, um ihn am Burgthor zu empfangen, um ihn mit warmen Speifen zu laben. Er mochte fich noch aus der jungften Bergangenheit der Opfer erinnern, die ihm ber Bräutigam gebracht hatte, er zeigte auf glänzende Art, wie er Treue, Aufopferung und Liebe, die sich ihm jo felten bewährt hatten, zu vergelten wiffe. Der Ritter und feine Tochter waren bisber noch immer feine Gafte im Schlof zu

Stuttgart gewesen, jest ließ er ein icones haus, nachst ber Collegiaten-Rirche mit neuem Sausgerät verfeben und übergab am Borabend ber Sochzeit ben Schluffel bem Fraulein von Lichtenftein, mit bem Buniche, fie mochte es, so oft fie in Stuttgart fei. bewohnen.

Und jett endlich war ber Tag gekommen, welchen Georg oft in ungewiffer Ferne, aber immer mit gleicher Sehnsucht geschaut hatte. Er rief fich am Morgen biefes Tages bas ganze Leben feiner Liebe aurud: er wunderte fich, wie alles fo gang anders gekommen war, als er sich gedacht hatte. Wie hätte er, als er damals durch ben Schönbuch nach ber Beimat zog, benten fonnen, bag bas Glück, die Geliebte ganz zu besitzen, nicht mehr so ferne liegen werde, als er fürchtete. Wie hätte er, als er sich an das Bundesheer anschloß, ahnen können, daß der Herzog, welchen er zu bekriegen fam, sein Glück gründen werde. Mit welch heiterer Ruhe bachte er jetzt an die Sturme jener Tage zurück, wo es ihm zuerst wieder möglich geworden war, der Geliebten ein Wörtchen der Liebe zuzuflüstern, wo er die Schreckenskunde vernahm, daß ihr Bater, ein Feind des Bundes, fie mit sich hinwegführen werde; two er in Berthas Garten die ungludlichste Stunde feines Lebens im fcmerglichen Abschied von der Geliebten hinbrachte, wo er auf lange, vielleicht auf einig verloren glaubte, was heute auf ewig fein werden follte. Jedes Wort der Geliebten fehrte wieder in feiner Erinnerung, und er mußte aufs neue ihre hohe Zuversicht, ihren schönen Glauben an ein gutiges Geschick bewundern, den fie auch bamals, wo die Zukunft mit einem dufteren Schleier verhüllt, und feine Aussicht, keine Hoffnung mehr war, nicht verlor, ben sie mit bem letten Abschiedsfusse auch ihm mitzuteilen wußte.

"Er hat und nicht gelogen, diefer Glaube," sprach der junge Mann, von der Erinnerung bewegt, ju sich; "es lebt eine heilige, ahnungsvolle Stimme in ihrer reinen Seele, und ihr flares Auge, das in dem meinigen die Gewißheit meiner Liebe las, tauchte auch bamals tief in die Zukunft und verkündete Glück, es wird fie auch jest nicht täuschen, wenn es ein füßes, ungestörtes Glud in unserer

Berbindung lieft."

Ein bescheidenes Pochen an der Thur unterbrach die lange Gedankenreihe, die sich an den heutigen Tag knupfen und in die ferne Zukunft hinaus ziehen wollte. Es war Herr Dieterich von Kraft, der stattlich geschmückt zu ihm eintrat.

"Bie?" rief ber Schreiber bes großen Rates zu UIm, und schlug voll Berwunderung die Sande zusammen. "Wie? In biefem Wams wollet Ihr Guch boch hoffentlich nicht trauen laffen?

Es ist schon neun Uhr, die Gänge und Treppen des Schlosses wimmeln von Hochzeitsgaften, die von Samt und Seide glänzen, und Ihr, die hauptperson im Stud, schauet ruhig zum Fenster

binaus, ftatt Guren Ungug zu beforgen?"

"Dort liegt der ganze Staat," erwiderte Georg lächelnd. "Barett und Federn, Mantel und Wams, alles aufs schönste zubereitet, aber Gott weiß, ich habe noch nicht daran gedacht, daß ich dieses Flitterwerk an mich hängen solle. Dies Wams ist mir lieber als jedes schöne neue. Ich habe es in schweren, aber dennoch glücklichen

Tagen getragen."

"Ja, ja! Ich kenne es wohl; das habt Ihr bei mir in Ulm getragen, und es ift mir noch wohl erinnerlich, wie Euch Bertha in diesem blauen Rleid abschilderte, daß ich recht eifersüchtig ward. Aber Flitterwerf nennt Ihr die Kleider da? Ei, der Tausend! Hätte ich nur mein Leben lang solche Flitter. Ha, das weiße Gewand, mit Gold gestickt, und der blaue Mantel von Samt! Kann man was Schöneres sehen? Wahrlich, Ihr habt mit Umsicht ausgewählt, das mag trefflich stehen zu Euren braunen Haaren."

"Der Herzog hat mir es zugeschickt," antwortete Georg, indem

er sich ankleidete, "mir ware alles zu kostbar gewesen."

"Jit doch ein prächtiger Herr, der Herzog, und jetzt erst, seit ich einige Zeit hier bin, sehe ich ein, daß man ihm bei uns in Ulm zu viel gethan hat. Un einem solchen Hofe ift es doch was anderes als in den Städten. Und Herzog von Württemberg klingt auch schöner, als Bürgermeister von Ulm. Und doch möcht' ich nicht in seiner Haut steden. Ihr werdet sehen, Better, es geht noch einmal bergab mit ihm."

"Das ist Guer altes Lied, Herr Dieterich. Erinnert Ihr Guch noch, wie Ihr damals in Ulm groß thatet mit Gurer Politika, und wie Ihr regieren wolltet in Württemberg? Wie ist es

benn jest?"

"It nicht alles eingetroffen?" erwiderte ber Ratsschreiber mit weiser Miene. "Beiß noch wie heute, daß ich prophezeite, die Schweizer ziehen heim, die Landschaft werden wir fur uns gewinnen,

und die Burgen werden wir einnehmen."

"Ja, ja! Ihr habt sie erobern helfen," lachte Georg, "seib ja in einer Sanfte zu Feld getragen worden; aber damals sagtet Ihr auch, der Herzog werde nie zurücklehren, und jett sitt er ganz warm und ruhig hier."

"Nicht so ruhig, als Ihr glaubt. Zwar ich wollte ihm und Euch wünschen, er behielte sein Land; uns hat es boch nichts genützt, die großen Herren nehmen alles für sich, an unser einen

kam nichts als etwa die Ehre, für den Bund geköpft zu werden; möchte es ihm wohl gönnen; aber — glaubet mir, es sieht nicht so ruhig aus, als man hier meint. Die vertriebenen Räte haben von Eßlingen aus an den Kaiser und das Reich geschrieben und geklagt, der Bund ist wieder auf den Beinen; bei Ulm steht schon wieder ein neues Heer."

"Gerede, nichts weiter; ich weiß gewiß, daß der Herzog sich mit

Bahern versöhnen wird."

"Ja will, aber nicht versöhnen wird. Das hat noch manchen haten. Aber was sehe ich? Ihr werdet doch nicht den alten Fegen von einer Felbbinde zu dem stattlichen hochzeitschmuck anlegen

wollen? Pfui, das paßt nicht zusammen, lieber Better."

Der Bräutigam betrachtete die Schärpe mit inniger Liebe. "Das versteht Ihr nicht," sagte er, "wie gut sich dies zum Hochzeitgewande schieft. Es ist ihr erstes Geschenk; sie flocht sie heimlich bei Nacht auf ihrem Kämmerlein, als ihr die Kunde kam, daß sie bald scheiden müsse. Sie hat manche Thräne hineingewoben, hat das Gewebe oft an die Lippen gedrückt, drum wurde es mir eine Zauberbinde, und meinen Augen ein Trost, wenn ich im Unglück auf die Brust hernieder sah. Sie darf nicht sehlen, diese Binde, hat sie die Not mit mir getragen, so sei sie mir ein heiliger Schmuck am Tage des Glückes."

"Nun, wie Ihr wollt, hängt sie in Gottes Namen um; jetzt noch das Barett aufgesetzt und schnell den Mantel umgehängt, sie läuten schon das Erste drüben in der Kirche. Sputet Euch, lasset

bas Bräutlein nicht fo lange warten!"

Der Ratsschreiber stellte sich noch einmal vor den jungen Mann und musterte mit strengen Kenneraugen seinen Unzug. Er zog dort eine Spange schärfer an, er verwischte dort eine Falte, steckte hier eine Feder höher, und immer zusriedener wurden seine Blicke. Er gestand sich, daß der große, schlanke, junge Mann, sein schöner Kopf, die klaren, mutigen Augen ganz des lieblichen Bäschens würdig seien. "Weiß Gott." sagte er, "Ihr sehet aus, Vetter, als wäret Ihr von unserm Ferrgott gerade zum Hochzeiter erschaffen worden. Es ist mir lieb, daß Euch heute Vertha nicht sehen kann, es möchte ihr wieder auf acht Tage schwindelnd werden, dem armen Kind! — Kommt, kommt; ich sühle mich stolz, Eurer Geselle zu sein, wenn ich auch vierzehn Tage zu spät nach Ulm zurücksehre."

Georgs Wangen röteten sich, sein Herz pochte, als er sein Gemach verließ. Die Freude, die Erwartung, die Erfüllung jahrelanger Wünsche bestürmten seine Sinne, und wie trunken ging er neben Herrn Dieterich durch die Galerieen. Die Thür ging auf, und

Marie im Glanze ihrer Schönheit stand umgeben von vielen Frauen und Fräulein, die vom Herzog eingeladen, heute ihre Begleitung vilden sollten. Marie errötete, als sie den Geliebten sah, sie betrachtete ihn staunend, als seien seine Jüge heute mit einem neuen Glanze übergossen, sie schlug die Augen nieder, als sie seinen freudetrunkenen Blicken begegnete. Was hätte Georg darum gegeben, die Geliebte an sein Herz ziehen, den Morgengruß der Liebe auf ihre Lippen drücken zu durfen, aber die strenge Sitte der Zeit trennte an diesem Tage durch eine weite Kluft, was sich sonst sich erlaubt, die Hand der Braut zu berühren, ehe sie der Priester in die seinige legte, und der Braut wurde es übel ausgenommen, wenn sie den Bräutigam gar zu viel und gar zu lange ansah. Züchtig, ehrbar, die Augen auf den Boden gehestet, die Hände unter der Brust gefaltet, mußte sie seitee.

Bei mancher andern möchte biefe Stellung erzwungen und fteif erschienen sein, boch, wie die Natur über ihre lieblichsten Töchter in jeder Lage, in Trauer und Freude, ben Zauber der Schönheit ausgießt, jo war auch biefe unnaturliche Haltung ber Braut bei Marien zum gelungenften Bild geworden: Die garte Rote, Die alle Augenblicke auf ihren Wangen wechselte, ber fuße Mund, in beffen Winfeln ein Lächeln aufzukeimen ichien, ber feine, weiche Vorhang ber gesenften Liber, die garten Franzen ber bunfeln Wimpern, burch welche die blauen, glänzenden Augen wie eine aufgehende Sonne faum fichtbar burchichimmerten, fie gaben ein Bild holder berschämter Liebe, die bem Geliebten Die Arme öffnen, Die feinen Namen mit den füßesten Tonen aussprechen, die die Augen aufschlagen möchte, um ibm burch einen Blid ihre Bunfche gu verfünden; doch die mächtigere Natur, bas verwirrende Gefühl ber Beschämung windet ihr bie Sande nur noch fester zusammen, schlägt Die garte Hulle ber Wimpern vor das glühende Auge berab, und verschließt ben Mund, daß er nur heimlich und ftille lächelt, aber bas Geheimnis ber Liebenben nicht ausspricht.

Verschwunden war die erhabene Haltung Mariens, verschwunden die Majestät ihrer Stirne und jener gebietende, ernste Blick, der auch den Kühnsten gesesselt hätte; aber man war versucht, jene erhabeneren Schönheiten nicht zurückzuwünschen; lag doch in diesem verschämten Bekenntnis, durch einen Blick des Geliebten überwunden zu sein, ein höherer Reiz, als wenn das stolze Auge frei um sich geblickt, und dieser geschlossene Mund das Geständnis der Liebe laut und offen ausgesprochen hätte. So hatte die Natur Marien an diesem Tage einen neuen Zauber verlieben, der so mächtig

wirkte, daß Georg einige Momente seine Braut verwunderungsvoll betrachtete und sein Herz sich stolzer hob, im Gefühle, dieses liebliche Kind sein nennen zu dürfen.

Jett kam auch der Herzog, der den Ritter von Lichtenstein an der Hand führte. Er musterte mit schnellen Blicken den reichen Kreis der Damen, und auch er schien sich zu gestehen, daß Marie die schönste sei. "Sturmseder!" sagte er, indem er den Glücklichen auf die Seite führte, "dies ist der Tag, der dich für vieles besohnt. Gedenkst du noch der Nacht, wo du mich in der Höhle besuchtest und nicht erkanntest? Damals brachte Hans, der Pseiser, einen guten Trinkspruch aus: "Dem Fräulein von Lichtenstein! Möge sie blühen für Euch!" — Jetzt ist sie dein, und was nicht minder schön ist, auch dein Trinkspruch ist erfüllt; wir sind wieder einzgezogen in die Burg unserer Bäter."

"Möge Euer Durchlaucht dieses Glück so lange genießen, als ich an Mariens Seite glücklich zu sein hoffe. Aber Eurer Hulb und Gnade habe ich diesen schönen Tag zu verdanken, ohne Euch wäre vielleicht der Vater —"

"Ehre um Shre, du hast uns treulich beigestanden, als wir unser Land wieder erobern wollten, drum gebührte es sich, daß auch wir dir beigestanden, um sie zu besitzen. — Wir stellen heute beinen Vater vor, und als solchen wirst du uns schon erlauben, nach der Kirche beine schöne Frau auf die Stirne zu kussen."

Georg gedachte jener Nacht, als der Herzog unter dem Thor von Lichtenstein sich auf diesen Tag vertröstete; unwillfürlich mußte er lächeln, wenn er der Würde und Hoheit gedachte, mit welcher die Geliebte den Mann der Höhle damals zurückgewiesen hatte. "Immerhin, Herr Herzog, auch auf den Mund! Ihr habt es längst verdient durch Eure großmütige Fürsprache."

"Wer find beine Gesellen, die bich zum Altar geleiten?" fragte

der Herzog.

"Max Stumpf und ber Ulmer Ratsschreiber, ein Better von

Lichtenftein."

"Wie, das seine Männlein, den mein Kanzler köpfen lassen wollte? Da hast du links den zierlichsten und rechts den tapsersten Mann des Schwabenlandes. Glück zu, junger Herr! doch ich will dir raten, mehr rechts zu halten als links, dann fann es dir nie sehlen auf Erden, und wärst du so eisersüchtig als ein Türke. Sieh, sieh, da kommt ja der Rechte, sieh, wie seine breite kurze Gestalt sich wunderlich ausnimmt unter den Frauenzimmern. Und wie er sich stattlich angethan hat! Den verschossene grünen Mantel

trug er schon Unno elf auf unserer Hochzeit mit Frau Sabina Lobesan."

"Kann mich nicht viel mit dem Anzug befassen," erwiderte der tapfere Ritter von Schweinsberg, der die letzten Worte noch gehört hatte; "auch mit dem Tanzen will es nicht recht gehen, Ihr werdet mich entschuldigen; will aber heute Abend im Ritterspiel der neue Cheherr eine Lanze mit mir brechen, so —"

"So willst du ihm aus lauter Zärtlichkeit und Höflichkeit ein paar Rippen einstoßen!" lachte der Herzog; "das heiße ich einen Bräutigamsgesellen von echter Art. Rein, da rate ich dir, Georg, dich lieber links zu halten; der Ulmer wird dir nicht webe thun."

Die Flügelthuren öffneten fich jett und man fah auf der breiten Galerie bas Hofgesinde des Herzogs in Ordnung aufgestellt. Un biefe schloffen fich die Stelfnaben an, welche brennende Rergen trugen; bann folgte ber glanzende Bug ber Fraulein und Gbelfrauen, die sich zu diesem Feste eingefunden hatten. Sie war in reiche, mit Gold und Silber burchwirfte Stoffe gefleibet und jede hatte einen Blumenstrauß und eine Zitrone in ber hand. Die Braut wurde von Georg von Helven und Reinhardt von Gemmingen geführt. Biele Mitter und Ebelleute schloffen fich an biefe an, in ibrer Mitte ging Georg von Sturmfeber, Mar Stumpf zu feiner Rechten, der Ratsschreiber Dieterich von Rraft zu feiner Linken. Sein ganges Wesen schien von einer würdigen Freude gehoben. seine Augen blinkten freudig, sein Gang war der Gang eines Siegers. Er ragte mit dem wallenden haar, mit den webenden Febern bes Baretts über seine Gesellen hervor. Die Leute betrachteten ihn staunend, die Männer lobten laut feine bobe, männliche Gestalt, seine edle Saltung, aber die Mädchen flüsterten leife und briefen seine schönen Züge und das freie, glänzende Auge.

So ging der Zug aus dem Thore des Schlosses nach der Kirche, die nur durch einen breiten Plat von ihm getrennt war. Kopf an Kopf standen die schönen Mädchen und die redseligen Frauen, sie musterten die Anzüge der Fräulein, strengten die Blicke an, als die schöne Braut vorbeiging und waren voll Lobes über den Bräutigam.

Unter ben zahlreichen Zuschauern sah man auch eine rüstige, runde Baueröfrau mit ihrem Töchterlein stehen. Diese Frau verneigte sich immerwährend zu großer Belustigung der Städtler umher, die nur der Braut und dem Herzog diese Ausmerksamkeit bewiesen. Sie unterhielt sich dabei eifzig mit ihrer Tochter. Das schöne Kind an ihrer Seite schien aber wenig auf ihre Reden zu achten; sie übersah ben glänzenden Zug der Fräulein, ihre hellen Augen waren nur immer auf die nahende Braut gerichtet. Je näher diese kam, desto röter färbten sich die Wangen des Mädchens, das rote Mieder hob und senkte sich ungestüm und das pochende Serz schien die silbernen Ketten, womit es eingeschnürt war, zersprengen zu wollen. Sie sah Marien sest und durchdringend an, die hohe Schönheit der jungen Braut schien sie zu überraschen, ein wehmütiges Lächeln zuckte um ihren kleinen Mund. "Sie ist's!" rief sie unwillkürlich aus und verbarg dann schnell ihr Gesicht hinter dem Rücken ihrer Mutter, denn die Umstehenden sahen verwundert nach ihr hin.

"Jo, dia ist's; Bärbele! Dia ist grausig schö!" slüsterte die runde Frau und neigte sich tief. "Jetzt wellet mer uf da Junker bassa."

Das Mädden schien dieses Rats nicht erst zu bedürfen, denn sie blickte längst hinüber nach jener Seite, woher er kommen mußte. "Er kommt, er kommt," hörte sie ihre Nachbarn slüstern; "der ist's in dem weißen Kleid, mit dem blauen Mantel, er geht gerade vor dem Herzog." Sie sah ihn, nur einen Blick warf sie nach ihm hin und wagte dann nicht mehr aufzublicken; die tiese Röte ihrer Wangen verschwand, als er vorüber ging, sie zitterte, eine Thräne siel herab auf das rote Mieder; — jetzt war er vorüber, jetzt hob sich das Köpschen wieder ein wenig auf und sandte ihm einen Blick nach; der mehr auszudrücken schien, als die reine Bewunderung oder das Staunen der Neugierde.

Als der Zug vorüber war, drängten sich die Zuschauer mit Ungestüm zu den Kirchthüren und in einem Augenblick war der Platz, der noch kurz zuvor den Anblick einer bunten wogenden Menge dargeboten hatte, wie ausgestorben. Die runde Frau blickte noch immer staunend den schönen geputzten Stadtjungfern nach, welche mit ihren brokatenen Hauben und goldzestickten Miedern, mit ihren seinen langen Röcken, an welchen man nur um den Hals und Busen den Zeug allzusehr gespart zu haben schien, in der Bauersfrau mächtige Sehnsucht nach solcher Pracht und Herrlichkeit erweckt hatten.

Als sie sich umwandte, erschrak sie nicht wenig, denn ihr holdes Kind hatte das blühende Gesichtchen in die Hände verborgen und weinte. Sie konnte nicht begreifen, was dem Mädchen begegnet sein könne, sie faste ihre Hand, zog sie herab von den Augen, — sie weinte bitterlich. "Was hoscht denn, Bärbele," fragte sie halb unmutig, doch nicht ohne Teilnahme, "was heulscht denn? Holcht's

benn et g'seha? Gang, s' ist jo a Schand! Wenn's jo ebber sieht; so sag' no, worum bu heulicht?"

"F wois et, Muater?" flufterte fie, indem fie vergeblich ihre Thranen zu bezwingen suchte. "Es ist mer so weh im Herz brin,

i wois et worum."

"Laß jett bleiba, sa e! Komm, sonst kommen mer 3'spot in d'Kirch. Hairsch, wie se musiziret und singet? Komm, sonst sehe mer nir mai!" Die Frau zog bei diesen Worten das Mädchen nach der Kirche. Bärbele folgte, sie bedeckte die Augen mit der weißen Schürze, um nicht den Stadtleuten zum Gespötte zu werden; aber die tiesen Seuszer die sich aus ihrer Brust herausstahlen, ließen ahnen, daß sie einen tiesen Schmerz vergeblich zu unterdrücken suche. Die Orgel schwieg, der Chorgesang verstummte, als sie an der Kirchthür anlangten. Die Ginsegnung des schönen Paares mußte in diesem Augenblicke beginnen. Über vergebens suchte die runde Frau durch die dichten Reihen zu dringen, welche die Thür füllten, sie wurde, so oft sie sich in einen freien Raum zu schieben suchte, unwillig und mit Scheltworten zurückgestoßen.

"Komm, Muater!" sprach das Mädchen. "Mer wellet hoim; mer sent arme Leut, uns lasset se et in d'Kirch; fomm hoim."

"Was? D'Kircha sind für älle Leut erschaffa; au für d'Arme. Bia, ihr Herra, lent es e bisle do nei. Mer sehet jo gar nir."

"Baz!" sprach der Mann, an den sie sich gewendet hatte und kehrte ihr ein rotbraunes Gesicht mit schrecklichem Bart zu. "Waz? Backt Euch fort, wir lassen niemand durch; wir zind die allergnädigsten herzoglichen Landsknechte wir, und nach dem Zanktus, hat der Hauptmann besohlen, darf keine Zeele mehr durch; Mordeblei! Thut mir leid, wenn ich in der Kirche fluche, aber ich zag',

wea ba!"

"Die Olte muß weg, sogen wer, ober das Dienderl darf rein; komm' Schäzerl! Du konnst's recht gut sehen; schaut's, jett steckt ihr der Probst den Ring on, jett legt er ihne die Händ zusommen — gieb mir en Schmazerl, dann darfst seh'n." Der Staberl von Wien streckte bei diesen Worten seine tapfere Hand nach dem Mädchen aus, doch diese schrie laut auf und entstoh weinend; die runde Frau aber verwünsichte die Stadtleute, die Stadtsirchen und die unanständigen Landskneckte und folgte ihrer Tockter.

## VII.

So hab' ich endlich dich gerettet Mir aus der Menge wilden Reih'n; Du bift in meinen Arm gefettet, Du bift nun mein, nun einzig mein. Es schlummert alles diese Stunde, Nur wir noch leben auf der Welt; Wie in der Wasser stillem Grunde Der Meergott seine Göttin hält.

Uhland.

Herzog Ulerich von Württemberg liebte eine gute Tafel und wenn in guter Gesellschaft bie Becher freisten, pflegte er nicht sobald bas Beichen zum Aufbruch zu geben. Auch am Bochzeitsfeste Mariens von Lichtenstein blieb er seiner Gewohnheit treu. Man war, als die heilige Handlung in der Kirche vorüber war, in den Lustgarten am Schloß gezogen; bort hatten fich in ben Laubgangen und fünft= lich verschlungenen Wegen die Hochzeitgafte ergangen, ober an ben gahmen Birichen und Reben im Gebege, ober an ben Baren, die in einem ber Graben bes Schloffes umberwandelten, fich ergött. 11m zwölf Uhr hatten die Trompeten zur Tafel gerufen. wurde in der Tyrnit gehalten, einer weiten hoben Salle, die viele hundert Gafte faßte. Diese Halle war die Zierde des Schloffes zu Stuttgart. Sie maß wohl hundert Schritte in der Länge; Die eine Seite, die gegen ben Garten bes Schloffes lag, mar von vielen breiten Fenstern unterbrochen und der freundliche Tag ergoß sich burch die vielfarbigen Scheiben und erhellte überall das ungeheure Gemach, bas mit feinen Wölbungen und Säulen mehr einer Kirche als einem Tummelplate ber Freude glich. Um die brei übrigen Seiten liefen Galerieen mit Teppichen reich behangt, fie maren für die Geiger und Trompeter und für die Zuschauer bei einem fürstlichen Mable bestimmt; oft aber dienten sie den Damen und Rampf= richtern zu Tribunen, wenn nicht ber Klang ber Becher, sondern

Schwerthiebe, das Krachen der Lanzen, das Saufen der Speere und bas Gelächter und Geschrei der Kampfer beim freien Waffen-

spiel in der Salle ericholl.

Aber heute fab man bier einen gemischten Rreis schöner Frauen und fröhlicher Männer um reichbesetzte Tafeln fiten. Auf ben Galerieen schwangen die Geiger lustig ihre Fiedelbogen. Die Zinkenisten bliesen ihre Backen auf, die Trommler schlugen fräftig auf die Felle und mit Jauchzen und Holloh stimmte die Volksmenge, die man auf den übrigen Teilen der Galerieen zugelassen batte, ein, wenn die Herren unten einen Trinkspruch ausgebracht hatten. Um oberen Ende der Halle faß unter einem Thronbimmel ber Bergog. Er hatte feinen But weit aus ber Stirne gerückt, schaute frohlich um sich und sprach bem Becher fleißig zu. Bu seiner Rechten, an der Seite des Tisches, faß Marie; jest wollte Die Sitte nicht mehr, daß sie die Mugen niederschlug und fechs Schritte von dem Geliebten entfernt blieb. Gin fröhliches Leben war in ihre Mugen, um ihren Mund eingezogen; fie blickte oft nach ihrem Gemahl, ber ihr gegenüber faß, es war ihr oft, als muffe fie fich überzeugen, daß dies alles nicht ein Traum, daß fie wirklich eine Hausfrau fei und den Namen, den fie achtzehn Sahre getragen, gegen den Namen Sturmfeder vertauscht habe; sie lächelte, so oft sie ihn ansah, denn es kam ihr vor, als gebe er fich, seitdem er aus der Rirche fam, eine getviffe Burbe. "Er ift mein Saupt," fagte fie lächelnd ju fich; "mein Berr, mein Gebieter; o der aute Herr! das liebe Haupt!"

Und es war so, wie Marie zu bemerken glaubte; Georg fühlte sich gehobener, mit einer neuen Bürde umgeben; es schien ihm, als zeigen ihm die Junker mehr Ehrfurcht, als ziehen ihn die älteren Ritter freundlicher zu sich heran, seit er nicht mehr allein in der Welt stand, sondern wie sie ein Hausvater, vielleicht der Stammshalter eines glänzenden Geschlechtes geworden war. Denn in den guten alten Zeiten waren die Begriffe noch anders als heutzutag und man dachte sich den Stelmann und den Bürger nicht anders, als mit Weib und Kindern und überließ das Cölibat den Mönchen.

In die Nähe bes Herzogs war der Ritter von Lichtenstein, Max Stumpf von Schweinsberg und der Kanzler gezogen worden und auch der Ratsschreiber von Ulm saß nicht ferne, weil er heute als Geselle des Bräutigams diesen Strenplatz sich erworben hatte. Der Wein begann schon den Männern aus den Augen zu leuchten und den Frauen die Wangen höher zu färben, als der Herzog seinem Küchenmeister ein Zeichen gab. Die Speisen wurden wegegenommen und im Schloßhof unter die Urmen verteilt; auf die

Tafel kamen jest Ruchen und schöne Früchte und die Weinkannen wurden für die Männer mit besseren Sorten gefüllt; den Frauen brachte man kleine silberne Becher mit spanischem, süßem Weine. Sie behaupteten zwar, keinen Tropfen mehr trinken zu können, doch nippten und nippten sie von dem füßen Nektar immer wieder, die man die Nagelprobe hätte machen können. Jest war der Augenblick gekommen, wo nach der Sitte der Zeit dem neuen Ebepaar Geschenke überbracht wurden. Man stellte Körbe neben Marien auf und als die Geiger und Pfeiser von neuem gestimmt hatten und auszuspielen ansingen, bewegte sich ein langer, glänzender Zug in die Halle. Boran gingen die Gekknaben des fürstlichen Hosses, sie trugen goldene Deckelkrüge, Schaumünzen, Schmuck von eblen Steinen als Geschenke des Herzogs.

"Mögen euch diese Becher, wenn sie bei den Hochzeiten eurer Kinder, bei den Taufen eurer Enkel freisen, mögen sie euch an einen Mann erinnern, dem ihr beide im Unglück Liebe und Treue bewiesen, an einen Fürsten, der im Glück Euch immer gewogen und zugethan ist."

Georg war überrascht vor dem Reichtum der Geschenke. "Euer Durchlaucht beschämen uns," rief er; "wollet Ihr Liebe und Treue belohnen, so wird sie nur zu bald um Lohn feil sein."

"Ich habe sie selten rein gefunden," erwiderte Ulerich, indem er einen unmutigen Blid über die lange Tasel hinschickte und dem jungen Mann die Hand drückte; "noch seltener, Freund Sturmseder, hat sie mir Probe gehalten, drum ist es billig, daß wir die reine Treue mit reinem Golde und edle Liebe mit edlen Steinen zu belohnen suchen. Doch wie, Eure schöne Frau vergießt Thränen? Ich weiß die Quelle dieses klaren Taues, es ist die Erinnerung an unser bitteres Geschick, die wir selbst herauf beschworen haben. Hinweg mit diesen Thränen schöne Frau; am Hochzeittag ist es kein gutes Zeichen. Doch mit Verlaub Eures Eheherrn will ich jetzt eine alte Schuld einziehen, Ihr wist noch welche?"

Marie errötete, und warf einen forschenden Blid nach Georg hinüber, als fürchtete sie, jenes alte Ubel, das sie oft kaum zu beschwören vermochte, möchte wiederkehren. Georg wußte recht wohl, was der Herzog meine, denn jene Szene, die er hinter der Thür belauscht, war ihm noch immer im Gedächtnis, doch er fand Gefallen daran, den Herzog und Marien zu necken, und antwortete, als diese noch immer schwieg: "Herr Herzog, wir sind jetzt zusammen ein Leid und eine Seele, wenn also meine Frau in früheren Zeiten Schulden gemacht hat, so steht es mir zu, sie zu bezahlen."

"Ihr seid zwar ein hübscher Junge," entgegnete Ulerich mit Laune, "und manche unserer Fräulein hier am Tische möchte vielleicht gerne einen solchen Schuldbrief an Euren schönen Mund einzuforbern haben; mir aber kann dies nicht frommen, denn meine Urkunde

lautet auf die roten Lippen Gurer Frau."

Der Ferzog stand bei biesen Worten auf und näherte sich Marien, die bald errötend, bald erbleichend ängstlich auf Georg herüber sah. "Herr Herzog," slüsterte sie, indem sie den schönen Naden zuruckbog, "es war nur Scherz; — ich bitte Guch." Doch Ulerich ließ sich nicht irre machen, sondern zog die Schuld samt Zinsen von ihren

schönen Lippen ein.

Der alte Herr von Lichtenstein sah bei dieser Szene finster bald auf den Herzog, bald auf seine Tochter; vielleicht mochte ihm Ulerich von Hutten beifallen, denn seine Blicke streisten auch ängstlich auf seinen Schwiegersohn. Der Kanzler Ambrosius Bolland aber schwiegersohn. Der Kanzler Ambrosius Bolland aber schwaute mit höhnischer Schadensreude aus den grünen Auglein auf den jungen Mann. "Hi hi," rief er ihm zu, "ich leere meinen Becher auf gutes Wohlsein. Eine schöne Frau ist eine gute Bittsschrift in aller Not; wünsche Glück, liebster, wertgeschätzter Herr; hi! hi! 's ist ja auch was Unschuldiges, so lange es vor den Augen des Ehemanns geschieht."

"Allerdings, Herr Kangler!" erwiderte Georg mit großer Ruhe. "Um so unschuldiger, als ich selbst dabei war, wie meine Frau Seiner Durchlaucht diesen Dank zusagte. Der Herr Herzog versprach beim Later für uns zu bitten, daß er mich zu seinem Cidam annehme, und bedung sich dafür diesen Lohn an unserm Hochzeittage."

Der Herzog sah den jungen Mann mit Staunen an; Marie errötete von neuem, denn sie mochte sich jene ganze Szene ins Gedächtnis zurückrusen; aber keines von beiden widersprach ihm, sei es, weil sie es für unschicklich hielten, ihn Lügen zu strafen, sei es, weil sie ahneten, er könne sie belauscht haben. Aber Ulerich konnte doch nicht unterlassen, ihn heimlich um die näheren Umstände zu befragen; er teilte sie ihm in wenigen Worten mit.

"Du bist ein sonderbarer Raug!" flüfterte ber Herzog lachend. "Was hattest bu benn gemacht, wenn wir damals ein Rußchen

erobert hätten?"

"Ich fannte Cuch noch nicht," flusterte Georg eben fo leife, "drum hatte ich Cuch auf ber Stelle niedergestochen, und an die nachste

Giche aufgehängt."

Der Herzog biß sich in die Lippen und sah ihn verwundert an; dann aber drückte er ihm freundlich die Hand und sagte: "Da hättest du alles Recht dazu gehabt, und wir wären in unseren

Sünden abgefahren. - Doch siehe, da bringen fie wieder Svenden

für die Braut."

Es erschienen jett die Diener ber Ritter und Ebeln, die gur Sochzeit geladen waren, die trugen allerlei feltenes Sausgeräte. Baffen, Stoff zu Rleidern und bergleichen; man wußte zu Stuttgart, daß es der Liebling des Herzogs sei, dem dieses Fest gelte, drum hatte sich auch eine Gesandschaft der Bürger eingestellt, ehrsame, angesehene Manner in schwarzen Rleibern, furze Schwerter an ber Seite, mit furzen Saaren und langen Barten. Der eine trug eine aus Silber getriebene Weinkanne, ber andere einen humpen aus bemfelben Metall, mit eingesetten Schaumungen geschmuckt. Sie nahten fich ehrerbietig zuerst bem Berzog, verbeugten sich vor ihm und traten bann zu Georg von Sturmfeder.
Sie verbeugten sich lächelnd auch vor ihm, und der mit dem

humpen bub an:

Gegrüßet fei bas Chepaar Und leb' zusamt noch manches Jahr; Um Guch zu friften langes Leben, Will Stuttgart Guch ein Tränklein geben. Des Lebens Tränklein ift der Wein. Romm', guter Gefelle, ichent' mir ein."

Der andere Bürger goß aus der Rlasche den humben voll und ibrach, während ber erfte trant:

> Bon biefem Tranflein fteht ein Fag Bor Eurer Wohnung auf der Bag: Es ift vom Beften, den wir haben, Er foll Euch Leib und Geele laben; Er geb' Guch Mut, Gefundheit, Kraft:' Das wünscht Euch Stuttgarts Bürgerschaft."

Der erstere hatte indeffen ausgetrunken, füllte ben Becher bon neuem, und sprach, indem er ihn dem jungen Mann fredenzte:

> Und wenn Ihr trinkt von diesem Wein, Soll Guer erfter Trintspruch fein: "Es leb' ber Bergog und fein Saus!" Ihr trinft bis auf ben Boben aus; Dann ichenft 3hr wieber frischen ein: "hoch leb' Sturmfeder und Lichtenstein. Und luftet Guch noch ein's zu trinfen, Mögt Ihr an Stuttgarts Bürger benfen.

Georg von Sturmfeber reichte beiben die Hand und bankte ihnen für ihr schönes Geschenk; Marie ließ ihre Weiber und Mäbchen grußen, und auch der Herzog bezeugte sich ihnen gnädig und freundlich. Sie legten den silbernen Becher und die Kanne in den Korb zu den übrigen Geschenken, und entfernten sich ehrbaren und festen Schrittes aus der Thrnitz. Doch die Bürger waren nicht die letzten gewesen, welche Geschenke gebracht hatten; denn kaum hatten sie die Halle verlassen, so entstand ein Geräusch an der Thür, wo die Landsknechte Wache hielten, das selbst die Ausmerksamfeit des Herzogs auf sich zog. Man hörte tiese Männerstimmen sluchen und besehlen, dazwischen ertönten hohe Weiberstimmen, von denen besonders eine, die am heftigsten haderte, der Gesellschaft am obersten Ende der Tasel sehr bekannt schien.

"Das ist wahrhaftig die Stimme der Frau Rosel!" flüsterte Lichtenstein seinem Schwiegersohn zu. "Gott weiß, was sie wieder für Geschichten hat."

Der Herzog schickte einen Stelknaben hin, um zu ersahren, was das Lärmen zu bedeuten habe; er erhielt zur Untwort, einige Bauernweiber wollen durchaus in die Halle, um den Neuvermählten Geschenke zu bringen, da es aber nur gemeines Volk sei, so wollen sie knechte nicht einlassen. Ulerich gab Besehl, sie vorzubringen, denn die Sprichlein der Bürger hatten ihm gesallen, und auch von den Bauersleuten versprach er sich Kurzweil. Die Knechte gaben Raum und Georg erblickte zu seinem Erstaunen die runde Frau des Pfeifers von Hart, mit ihrem schönen Töchterlein, geführt von der Frau Rosel, ihrer Base.

Schon auf bem Wege in die Kirche hatte er die holden Züge bes Madchens von Hardt, die er nicht aus feinem Gedachtnis verloren, zu bemerken geglaubt; aber wichtigere Gedanken und bie Beiligfeit bes Saframents, Die feine gange Seele fullten, hatten Diese flüchtige Erscheinung verdrängt. Er belehrte die Gesellschaft, wer die Nabenden seien, und mit großem Interesse, blidten fie alle auf das Kind jenes Mannes, dessen wunderbares Eingreifen in das Schicksal des Herzogs ihnen oft so unbegreiflich gewesen war, bessen Treue fo erhaben, bessen Silfe in der Not so willtommen erschienen Das Mädchen hatte die blonden haare, die offene Stirne, bie Züge ihres Baters; nur die Lift, die aus seinen Augen, die Kuhnheit und Kraft, die aus seinem Wesen sprach, war bei ihr, wenn sie nicht schüchtern und blode war, in eine nedende Freundlichkeit und in ruftiges, behendes Wefen übergegangen. So batte sie Georg erkannt, als er im Hause des Pfeifers wohnte; doch heute schien sie vor den vielen vornehmen Leuten etwas schüchtern, ja es wollte ihm fogar scheinen, als fei ein neuer Bug in ihr Geficht gekommen, ben er früher nicht an ihr bemerkt hatte, eine gewisse

Wehmut und Trauer, die sich um ihren Mund und in ihren Augen

ausibrach.

Die Pfeifersfrau wußte, was Lebensart sei, sie verbengte sich baher von der Thür der Thrnitz in einem fort, dis sie zum Stuhl des Herzogs kam. Frau Rosel hatte noch die Röte des Zornes auf ihren magern Wangen, denn die Landsknechte, namentlich der Magdeburger und Kaspar Staberl, hatten sie höchlich beleidigt, und sie eine dürre Stange geheißen. She sie noch sich sammeln und den Herzschaften geziemend die Familie ihres Bruders vorstellen konnte, hatte die runde Frau schon einen Zipfel von des Herzzgs Mantel gefaßt und ihn an die Lippen gedrückt. "Gueten Obed, Herr Herzich," sprach sie dazu mit tiesen Knizen; "wie got Ich's, seit Er wieder et zum Herr hent; mei Ma loßt Ich schö grünga; mer komme aber et zum Herr Hert a Hochzeitschen sie Frau. Da sitzt se jo, gang Bärbele, lang's aus em Krättle."

"Ach! Du lieber Gott," fiel Frau Rosel ihrer Schwägerin ins Wort; "bitt unterthänigst um Verzeihung, Euer Durchlaucht, daß ich die Leut' 'reingebracht habe; 's ist Frau und Kind vom Pfeifer von Hardt. Uch! du Herr Gott, nehmet doch nichts übel, Herr Herzog; die Frau meint's g'wiß gut."

Der Herzog lachte mehr über diese Entschuldigung der Frau Rosel, als über die Reden ihrer Schwägerin: "Was macht denn dein Mann, der Pfeiser? Wird er uns bald besuchen? Warum kam er nicht mit Euch?"

"Sell hot sein Grund, Herr!" erwiderte die runde Frau. "Wenn's Krieg geit, bleibt er g'wiß et aus; do ka mer'n brauche; aber im Frieda? Noi, do denkt er, mit grauße Herra ist's et guet Kirsche fressa."

Frau Rosel wollte beinahe verzweiseln über die Naivetät der runden Frau, sie zog sie am Rock und am langen Zopsband, es half nichts, die Frau des Pseisers sprach zu großer Ergözung des Herzogs und seiner Gäste immer weiter, und das unauslöschliche Gelächter, das ihre Antworten erregten, schien ihr Freude zu machen. Bärbele hatte indessen mit dem Deckel des Körbchens gespielt, sie hatte einigemal gewagt, ihre Blicke zu erheben, um jenes Gesicht wieder zu sehen, das im Fieder der Krankheit so oft an ihrem Busen geruht, und in ihren treuen Armen Ruhe und Schlummer gesunden hatte, jenen Mund wieder zu sehen, den sie so oft heimlicherweise mit ihren Lippen berührt hatte, und jene Augen, deren flarer, freundlicher Strahl etwig in ihrem Gedächtnis fortglühte. Sie erhob ihre Blicke

immer wieder von neuem, doch, wenn sie an seinen Mund gekommen war, schlug sie sie wieder — aber aus Furcht, seinem Auge zu besaenen — berab.

"Siehe, Marie," hörte sie ihn sagen, "bas ist bas gute Kind, bas mich pflegte, als ich frank in ihres Baters hütte lag, bas mir ben

Weg nach Lichtenstein zeigte."

Marie wandte sich um und ergriff gütig ihre Hand; das Mädchen zitterte, und ihre Wangen färbten ein dunkles Rot; sie öffnete ihr Körbchen und überreichte ein Stück schoner Leinwand und einige Bündel Flacks, so sein und zart wie Seide. Sie versuchte zu sprechen, aber umsonst, sie füßte die Hand der jungen Frau, und eine Thräne siel herab auf ihren Ehring.

"Ci, Barbele," schalt Frau Rosel, "sei doch nicht so schücktern und angitlich. Enadiges Fraulein — wollte sagen, gnadige Frau, habt Nachsicht, sie kommen selten zu vornehmen Leuten. Es ist niemand so gut, er hat zweierlei Mut, heißt es im Sprichwort. Das Mädchen kann sonst so sröhlich sein, wie eine Schwalbe im Frühling."

"Ich danke bir, Barbele!" fagte Marie. "Wie schon beine Lein=

wand ist! Die hast du wohl felbst gesponnen?"

Das Mädden lächelte durch Thränen; sie nickte ein Fa! — zu sprechen schien ihr in diesem Augenblick unmöglich zu sein. Der Serzog befreite sie von dieser Verlegenheit, um sie noch in eine größere zu ziehen. "Wahrhaftig, ein schönes Kind hat Hans der Spielmann," rief er aus, und winkte ihr näher zu treten. "Hoch gewachsen und lieblich anzuschauen! Schaut nur, Herr Kanzler, was ihr das rote Mieder und das kurze Röckhen gut ansteht; wie? Ambrosius Bolland, meinst du nicht, wir könnten durch ein allgemeines Edikt diese niedliche Tracht auch bei unsern Schönen in Stuttgart einsühren?"

Der Kanzler verzog sein Gesicht zu einem greusichen Lächeln; er beschaute das errötende Mädchen mit seinen Auglein vom Kopf bis zu den Füßen. "Man könnte zum Grund angeben," sagte er, daß dadurch eine Elle in der Länge erspart würde. So gut Euer Durchlaucht vor einigen Jahren das Maß und Gewicht hat kleiner machen lassen, habt Ihr nach allen Regeln der Logika auch das Recht, dem Frauenzimmer die Röcklein zu verkürzen. Wäre aber damit nichts gewonnen, denn — hi, hi, hi! Schaut nur, was dort wegsiele, müßten dann die hiesigen Schönen oben wieder ansehen. Und wer weiß, ob sie sich gerne dazu verstünden? Sie gehören zum Geschlecht der Pfauen, und Ihr wißt schon, daß diese nicht gerne auf ihre Beine sehen."

"Sast recht, Ambrosius," lachte ber Herzog. "Es geht boch nichts über einen gelehrten Gerrn! Aber sag' einmal, Kind, hast du auch schon einen Schatz? Einen Liebsten?"

"Ei was, Guer Durchlaucht!" unterbrach ihn die runde Frau. "Wer wird so ebbes von so ema Kind denka! Se ist a ehrlichs

Mädle, Berr Bergich!"

Der Herzog schien nicht auf biese Bemerkung zu hören: er betrachtete lächelnd die Verlegenheit, die sich auf den reinen Zügen des Mädchens abspiegelte; sie seufzte leise, sie spielte mit den bunten Bändern ihrer Zöpse; sie sandte unwillfürlich einen Blick, aber einen Blick voll Liebe, auf Georg von Sturmseder, und schlug dann errötend wieder die Augen nieder. Der Herzog, dem dies alles nicht entging, brach in lautes Lachen aus, in das die übrigen Männer einstimmten. "Junge Frau!" sagte er zu Marien, "jetzt könnt Ihr billig die Cifersucht Eures Herrn teilen; wenn Ihr gesehen hättet,

was ich fah, fonntet Ihr allerlei beuteln und vermuten."

Marie lächelte und blieste teilnehmend auf das schöne Mädchen; sie fühlte, wie wehe ihr der Spott der Männer thun müsse. Sie flüsterte der Frau Rosel zu, sie und die runde Frau zu entsernen. Auch dieses bemerkte Ulerichs scharfer Blief und seine heitere Laune schrieb es der schnell erwachten Eizersucht zu. Marie aber band ein schönes, aus Gold und roten Steinen gearbeitetes Kreuzchen ab, das sie an einer Schnur um den Hals getragen, und reichte es dem überraschten Mädchen. "Ich danke dir," sagte sie ihr dazu; "grüße deinen Vater und besuche uns recht oft hier und in Lichtenstein. Wie wäre es, wenn du mir dientest als Zose? Du sollst es gut haben, und hast ja auch deine Muhme, Frau Rosel, bei uns."

Das Mädchen erschraf sichtbar; sie schien mit sich zu fämpfen; oft schien ein freundliches Lächeln "ja" sagen zu wollen, aber eben so oft drängte ein schwerzlicher Zug um den Mund diesen Entschluß zurück. "I dank' schö, gnädige Frau!" antwortete sie, indem sie Mariens schöne Hand tüßte. "Aber i mueß daheim bleibe: d'Mueter wird alt und braucht me, d'hüt Ich Gott der Herr, älle Heilige walten über Uich und die heilige Jungfrau sei Uich gnädig. Tebet g'sund und froh mit Euerem Herra, 's ist a gueter, lieber Herr!" Noch einmal beugte sich Bärbele herab auf Mariens Hand und entsernte sich dann mit ihrer Mutter und der Base.

"Hör einmal," rief ihr ber Herzog nach, "wenn beine Mutter einmal zugiebt, daß du einen Liebsten bekommst, so bring' ihn mir;

ich will dich ausstatten, du hübsches Pfeiferstind!"

Unter biesen Szenen war es vier Uhr geworden; und der Herzog hob die Tafel auf. Dies war das Zeichen, daß sich jett das Bolk

von ben Galericen entfernen muffe, die fogleich mit Bolftern und Teppichen belegt und jum Empfang ber Damen eingerichtet wurden. in bem Barterre ber Thrnit wurden schnell die Tafeln weggeräumt. Lanzen, Schwerter, Schilde, Helme und ber ganze Apparat zu Ritter= ipielen berbeigeschleppt, und in einem Augenblicke war biefe große Salle, die noch jo eben ber Sit ber Tafelfreuden gewesen war, jum Baffensgal eingerichtet. Wie die Damen in unseren Tagen gerne lauschen, wenn die Männer sich in gelehrte Diskussionen und politische Streitigkeiten einlaffen, wie jebe wunscht, ben Geliebten ober Gemahl am icarffinnigften urteilen, am ichnellzungigften bisputieren zu hören, so war es in den guten alten Zeiten ben Frauen Freude. selbst blutige Kämpfe ihrer Männer zu beobachten, und aus manchem schönen Auge blitte bas Hochgefühl, einem tapferen anzugeboren. manche holde Wange ichmudte ein höheres Rot; nicht wenn ber Beliebte in Befahr, sondern wenn er fich gurudguziehen schien ober feine Siebe nicht jo fraftig waren, wie die seines Gegners.

Es wurden an diesem Abend sogar Pferde in die Halle geführt, und Marie hatte die Freude, ihrem Geliebten den zweiten Dank im Rennen überreichen zu können, denn er machte den Herrn von Hemen zweimal im Sattel wanken. Der tapferste Kämpfer war Herzog Ulerich von Württemberg, eine Zierde der Mitterschaft seinen Zeit. Meldet ja doch die Sage von ihm, daß er an seinem eigenen Hochzeitstag acht der stärksten Mitter des Schwaben- und Frankenlandes in den Sand warf. Nachdem die Ritterspiele einige Stunden gedauert hatten, zog man zum Tanz und Spiel in den Rittersaal, und den Siegern im Kampse wurden die Vortänze zugestanden. Der fröhliche Reigen ertönte bis in die Nacht; der Herzog schien alle Sorgen vor der bangen Zukunft auf den Höcker seines Kanzlers geschoben zu haben, der wie die böse Zeit in einem Fenster saß und mit bitterem Lächeln einem Vergnügen zuschaute, von welchem ihn seine eigene Mißgestalt ausschloß.

Zum letten Tanz vor dem Abendtrunk wollte Ulerich die Krone des Festes, die junge, schöne Frau Marie aufrufen; doch im ganzen Saal suchte er und Georg sie vergebens auf, und die lächelnden

Frauen gestanden, daß sechs der schönsten Fräulein sie entführt und in ihre neue Wohnung begleitet haben, um ihr dort, wie es die Sitte wolle, die mysteriösen Dienste einer Zofe zu erzeigen.

"Sie transit gloria mundi!" sagte ber Herzog lächelnb. "Und siehe, Georg, da nahen sie schon mit den Fackeln, deine Gesellen und zwölf Junker, sie wollen dir "heimzünden." Doch zuvor leere noch einen Becher mit uns. Geh', Mundschenk! bring' vom beiten."

Max Stumpf von Schweinsberg und Dieterich von Kraft naheten sich mit Fackeln, und boten sich an, Georg nach Hause zu geleiten. Un sie schlossen sich zwölf Junker, ebenfalls mit Fackeln, an, um dem jungen Mann diese Stre zu erweisen; denn so twollte es die Sitte der guten alten Zeit. Der Mundschenk goß die Becher voll und kredenzte sie seinem Herzog und Georg von Sturmkeder.

Ulerich sah ihn lange und nicht ohne Kührung an; er drückte seine Hand und sagte: "Du hast Probe gehalten. Als ich verlassen und elend unter der Erde lag, hast du dich zu mir bekannt; als jene Bierzig meine Burg übergaben und kein Stückhen Württemberg mehr mein war, bist du mir aus dem Land gesolgt, hast mich oft getröstet, und auch auf diesen Tag verwiesen. Bleibe mein Freund, wer weiß, was die nächsten Tage bringen. Jest kann ich wieder Hunderten gebieten, und sie schreien "Hoch!" auf das Wohl meines Handers, und doch war mir dein Trinkspruch mehr wert, den du in der Höhle ausbrachtest und den das Echo beantwortete. Ich erwidere es jest und gebe es dir zurück: Sei glücklich mit deinem Weibe, möge dein Geschlecht auf ewige Zeiten grünen und blüben; möge es Württemberg nie an Männern sehlen, so mutig im Glück, so treu im Unglück wie du!"

Der Herzog trank, und eine Thrane fiel in seinen Becher. Die Gafte stimmten jubelnd in seinen Ruf, die Fackeltrager ordneten sich, und seine Gesellen führten Georg von Sturmfeber aus dem

Schloß der Herzoge von Württemberg.

## VIII.

Auch aus entwölfter Söhe Kann der zündende Donner schlagen, Darum in deinen glücklichen Tagen Fürchte des Unglücks tücksche Nähe.

Schiller.

Der Weg, den die berühmten Novellisten unserer Tage bei ihren Erzählungen aus alter ober neuer Zeit einschlagen, ift ohne Wegfäule zu finden, und hat ein unverrücktes, bestimmtes Biel. Es ist die Reise des Helden zur Hochzeit. Mag sich sein Weg noch jo oft frümmen, wagt er es sogar, Abstecher zu machen, und in Wirtshäufern und Burgen ungebührlich lange zu verweilen, er eilt nachher um fo rafderen Schrittes feinem Ziele zu, und wenn er endlich nach so vielen Leiden mit gehöriger Würde in die Braut= fammer geschoben ist, pflegt der Autor dem Lefer die Thur vor ber Nase zuzuwerfen und das Buch zu schließen. Auch wir hätten mit dem berrlichen Reigen im Schlosse zu Stuttgart schließen, ober ben Lefer mit bem Kackelzug bes Bräutigams aus bem Buche hinaus begleiten fonnen, aber die höhere Pflicht der Wahrheit und jenes Interesse, das wir an einigen Bersonen dieser Sistorie nehmen, nötigt uns, den geneigten Leser aufzufordern, uns noch einige wenige Schritte zu begleiten, und ben Wendebunkt eines Schickfals gu betrachten, bas in feinem Unfang unglücklich, in feinem Fortgang günstiger, durch seine eigene Notwendigkeit sich wieder in die Nacht des Clends verhüllen mußte.

Das Motto, womit wir diesen Abschnitt bezeichneten, ist eine Geisterstimme, die warnend durch die Weltgeschichte tönt, die von vielen vernommen, von den meisten überhört, von wenigen befolgt wurde. Zu allen Zeiten ging ein finsterer Geist durch das Haus der Erde, man vernahm oft sein Rauschen, man suchte es durch die Töne der Freude zu übertäuben. Ulerich von Württemberg hatte jene Stimme in mancher Nacht vernommen, die er sorgenvoll

auf feinem Lager burchwachte. Er glaubte bas Geräusch vieler Gewappneten und die brohnenben Tritte eines Beeres zu vernehmen, er glaubte fie näher und näher um ihn fich lagern zu bören, und wenn er sich auch überzeugte, daß es nur die Nachtluft war. die um die Turme seines Schloffes braufte, fo blieb boch eine finftere Uhnung in ihm zurud, daß fein Schickfal noch einmal fich wenden fonnte. Jene Warnung bes alten Ritters von Lichtenstein tonte oft in seiner Seele wieder, und vergeblich strengte er sich an, die kunstlichen Folgerungen seines Kanzlers sich zu wiederholen, um ein Verfahren bei fich zu entschuldigen, was ihm jest zum wenigsten nicht genug überdacht ichien. Denn feine alten Feinde rufteten fich mit Macht. Der Bund hatte ein neues Beer geworben und brang herab ins Land, näher und näher an das Berg von Württemberg. Die Reichsstadt Eglingen bot für diese Unternehmungen einen nur ju gunftigen Stutpunkt. Sie liegt nur wenige Stunden von ber Saubtstadt, beinahe mitten im Lande, und war, sobald bas Heer Des Bundes die Kommunifation mit ihr hergestellt hatte, eine furcht= bare Schange, um Musfälle nach Württemberg zu begunftigen und ju beden. Das Landvolf nahm an vielen Orten ben Bund gunftig auf, denn der Herzog hatte sie durch die neue Urt, wie er sich huldigen ließ, ängstlich gemacht. Der Württemberger liebt von jeher bas Alte und Gergebrachte. Altes Recht, alte Ordnung, find ibm goldene Worte, wenn er auch oft nicht weiß, was fie bedeuten, und ob das Neue nicht beffer ift. Seine Ruhe, die er bei andern Bufällen des Lebens zeigt, verläßt ihn, wenn man von Neuerungen spricht, und ein Eigensinn, der sogar Trop wird, läßt ihn das Alte mit einer Glut, mit einer natürlichen Begeisterung umfassen, die ihm fonft fremd ift, und ganglich außer feinem Wefen, ber ruhigen, bieberen Geschäftigfeit liegt.

Diese Liebe zum Alten hatte der Herzog an seinem Bolk ersahren, als er einige Jahre zuvor seinen Räten folgte, und zur Verbesserung seiner Finanzen ein neues Maß und Gewicht einführte. Der "arme Konrad", ein förmlicher Aufstand armer Leute, hatte ihn nachdenklich gemacht und den Tübinger Vertrag eingeleitet. Diese Liebe zum Alten hatte sich auf eine rührende Weise an ihm gezeigt, als der Bund ins Land siel, und das Haupt des alten Fürstenstammes verjagen wollte. Ihre Väter und Großväter hatten unter den Herzogen und Grasen von Württemberg gelebt, barum war ihnen jeder verhaßt, der diese verdrängen wollte. Wie wenig sie das Neue lieben, hatten sie dem Bunde und seinen

Statthaltern oft genug bewiesen.

Der alte, angestammte Bergog, ein Württemberger, fam wieder

ins Land, sie zogen ihm freudig zu. Sie glaubten, jest werbe es wieder hergehen wie "vor Alters"; sie hätten recht gerne Steuern bezahlt, Zehnten gegeben, Gülten aller Art entrichtet und Frohnen geleistet. Sie hätten über Schwereres nicht gemurrt, wenn es nur nach hergebrachter Art geschehen ware. So gut ward es ihnen aber nicht. Die alten Formeln waren aus dem Huldigungseid verschwunden, die Steuern wurden nicht mehr nach hergebrachter Sitte eingezogen, es war alles anders als früher, sein Wunder, wenn sie dem Rerzog als einen neuen Herrn ansahen, und murrend nach dem alten Recht verlangten. Sie hatten zu Ulerich sein Zutrauen mehr, nicht weil seine Hand schwerer auf ihnen ruhte als vorher, nicht weil er bedeutend mehr von ihnen wollte als früher, sondern weil sie die neuen Formen mit argwöhnischen Augen ansahen.

Ein Herzog, besonders wenn er einem Ambrosius Bolland sein Ohr leiht, erfährt selten genau, wie man über ihn denkt und ob die Maßregeln flug berechnet waren, die ihm seine Räte an die Hand gaben. Und dennoch entging Ulerichs hellem Auge die Unzufriedenheit seines Bolkes nicht ganz. Er merkte, daß er im schlimmen Falle sich nicht auf sie werde verlassen fönnen, so wenig als auf die Ritterschaft des Landes, die, seit er wieder im Land

war, sich febr neutral verhalten hatte. 1

Seine Unruhe über diese Bemerkungen suchte er jedem Auge zu verbergen. Er beschwor die wildesten Töne der Freude herauf, und oft gelang es ihm sogar, zu vergessen, vor welchem Abgrund er stehe. Er versuchte, um seinem Bolke und dem Heere, das er in und um Stuttgart versammelt hatte, Bertrauen und Mut einzussößen, einige Einfälle, welche die Bündischen von Eklingen aus in sein Land gemacht hatten, verdoppelt heimzugeben. Er schlugsie zwar und verwüstete ihr Gebiet, aber er verhehlte sich nicht, wenn er nach einem solchen Siege in seine Stellungen zurückging, daß das Kriegsglück ihn vielleicht verlassen könnte, wenn der Bund einmal mit dem großen Heere im Feld erscheinen werde.

Und er erschien frühe genug für Ulerichs zweiselhaftes Geschick. Noch wußte man in Stuttgart wenig oder nichts von dem Aufsgebot des Bundes, noch lebte man am Hof und in der Stadt in Ruhe und in Freude, als auf einmal am zwölften Oktober die Landsknechte, welche der Herzog ein Lager bei Kannstadt hatte beziehen lassen, flüchtig nach Stuttgart kamen und von einem

<sup>1</sup> Über bieses neutrale Berhalten bes Abels ift zu vergleichen Sattler, II. § 19.

aroken bündischen Beer erzählten, das fie zurückgeworfen habe. Jest merkten die Bewohner Stuttgarts, daß eine wichtige Entsicheidung nahe, jetzt sahen sie ein, daß der Herzog längst um diesen drohenden Einfall gewußt haben müsse, denn er ließ an diesem Tage die Imter ausbieten, ließ die Truppen sich versammeln, die auf das Land umber verlegt gewesen waren, und hielt noch am Abend diefes Tages eine Musterung über zehntaufend Mann. 1

Noch in der Nacht zog er mit einem großen Teil der Mannschaft aus, um die Stellungen, die ein Teil der Landsfnechte zwischen Kannstadt und Eklingen genommen hatte, zu verstärken.

In jener Nacht wurde in Stuttgart manche Thräne von schönen Augen geweint, benn Manner und Junglinge, was die Waffen führen konnte, zog mit dem Herzog in die Schlacht Doch das Rauschen bes abziehenden Heeres übertönte die Klagen der Mädchen und Frauen, fie verhallten wie das Wimmern eines Rindes im Kampf ber Elemente. Mariens Schmerz war ftumm, aber groß, als fie den Gatten unter die Thur herabgeleitete, wo die Knechte mit den Roffen für ihn und den Bater hielten. Sie hatten still und einsam, nur mit ihrem Glud beschäftigt, Die erften Tage ihrer Che verlebt. Sie bachten wenig an die Bufunft, fie glaubten im Safen zu fein, und indem fie nur fich felbst lebten, überborten fie bas Flüftern, die gebeimnisvolle Unrube, die einem nabenden Sturm vorangeht. Sie waren gewöhnt, den Bater ernft und dufter zu sehen, es fiel ihnen nicht auf, wie sein Auge immer trüber, seine Stirne finsterer, seine Mienen beinahe traurig wurden. Er sah ihr sußes Glud, er fühlte mit ihnen, er verbarg, um sie nicht zu frühe aufzustören, was ihm eine bange Ahnung oft genug fagte. Aber endlich nahte ber entscheibende Schlag. Der Berzog von Babern war bis in die Mitte des Landes vorgedrungen, und der Ruf zu den Waffen schreckte Georg aus den Armen seines geliebten Weibes.

Die Natur hatte ihr eine starke Seele und jene entschiedene Erhabenheit über jedes irdifche Berhängnis gegeben, die nur in einer reinen Seele und in der mutigen Zuberficht auf einen höhern Beiftand bestehen fann. Sie mußte, was Georg ber Ehre feines Ramens und feinem Berhältnis jum Bergog fculbig fei, barum

<sup>1 &</sup>quot;Der Herzog zog fich mit 6000 Mann Canbvolf nach Stuttgart, und Die angeworbenen Anechte legte er nach Kannstadt." Sattler, II. § 21. "Der herzog, als er erfuhr, daß ber Feind fo nahe fei, rief bie Geinigen fcnell aus Städten und Dorfern berbei, die auch fogleich erschienen." Thetingeri Commentarius etc. libr. III.

erstidte sie jeden lauten Jammer, und brachte ihrer schwächeren Ratur nur jenes Opfer schwerzlicher Thränen, die dem Auge, das den Geliebten tausend Gefahren preisgegeben fieht, unwillfürlich entströmen.

"Siehe, ich kann nicht glauben, daß du auf immer von mir gehst," sagte sie, indem sie ihre schönen Züge zu einem Lächeln zwang; "wir haben jetzt erst zu leben begonnen, der Himmel kann nicht wollen, daß wir schon aufhören sollen. Drum kann ich dich ruhig ziehen lassen, ich weiß ja zuversichtlich, daß du mir wiederkehrst."

Georg füßte die schönen, weinenden Augen, die ihn so mild und voll Trost anblicken. Er dachte in diesem Augenblicke nicht an die Gesahr, der er entgegen gehe, nicht an die Möglichkeit, daß vielleicht schon das nächste Morgenrot seine Leiche bescheinen werde; er dachte nur daran, wie groß für das teure Wesen, das er in den Armen hielt, der Schwerz sein müßte, wenn er nicht mehr zurückkehrte; wie sie dann ein sanges Leben einsam nur in der Erinnerung an die wenigen Tage des Glückes, sortleben könnte. Er preste sie heftiger in die Arme, als wolle er dadurch diese schwarzen Gedanken verscheuchen, seine Blicke tauchten tieser in ihre Augen herab, um dort Vergessenheit zu suchen, und es gelang ihm, wenigstens trug er ein schönes Bild der Hossignung und der Zuversicht mit sich hinweg.

Die Mitter stießen vor dem Thor gegen Kannstadt zu dem Herzog. Es war dunkle Nacht, das erste Viertel des Mondes und das Her der Sterne warfen einen matten Schein herab; Georg glaubte zu bemerken, daß der Herzog finster und in sich gekehrt sei; denn seine Augen waren niedergeschlagen, seine Stirne kraus, und er ritt stumm seinen Weg weiter, nachdem er sie flüchtig mit der Hand

gegrüßt batte.

Sin nächtlicher Marsch hat immer etwas Geheimnisvolles, Bedeutendes an sich. Die Sonne, heitre Gegenden, der Anblick vieler Kameraden, der Wechsel der Aussichten locken bei Tag den Soldaten zum Gespräch, wohl auch zum Gesang. Weil die Eindrücke von außen starker sind, denkt man weniger nach über das Ziel des Marsches, über das Ungewisse des Krieges, über die Zukunft, die niemand dunkler verhängt ist, als dem Kriegesmann im Felde. Ganz anders auf dem Marsch in der Nacht. Man hört nur das Gedröhn des Zuges, den taktartigen Husch die Seele, die durch das Luge keine Bilder mehr empfängt, wird durch diese eintönige Gemurmel ernster; Scherz und Gelächter sind verstummt, das laute Gespräch sinft zum Geflüster herab und auch dieses gilt nicht mehr gleichgültigen Gegenständen, sondern der Entscheidung, welcher man entgegenzieht.

So war auch der Zug in jener Nacht, ernst und von keinem Laut der Freude unterbrochen. Georg ritt neben dem alten Herrn von Lichtenstein, und warf hie und da ängstliche Blide auf diesen, benn er bing wie von Rummer gebudt im Sattel, und ichien ernfter als je zu fein. Er batte beinabe ohne Leben geschienen, wenn nicht bin und wieder ein Seufzer aus feiner Bruft beraufgestiegen ware, und feine glanzenden Augen nach den Wölfchen geschaut hätten, die um die bleiche Sichel des Mondes gogen.

"Glaubt Ihr, es werbe morgen zum Gefecht fommen, Bater?"

flüfterte Beorg nach einer Weile.

"Bum Gefecht? Bur Schlacht."

"Wie? Ihr glaubt also, das Bundesheer sei so stark, daß es uns jett schon werde die Spite bieten können? Es ist nicht möglich. Bergog Wilhelm mußte Flügel haben, wenn er feine Babern herabgeführt hatte, und Frondeberg ift in feinen Entschluffen Ich glaube nicht, daß fie viel über fechetausend stark find."

"Imanzigtausend," antwortete ber Alte mit dumpfer Stimme.

"Bei Gott, das hab ich nicht gedacht," entgegnete der junge Mann mit Staunen. "Freilich, da werden sie uns hart zusetzen. Doch wir haben geübtes Volk, und des Herzogs Augen sind schärfer als irgend eines im Bundesheere, selbst als Frondsbergs. Glaubt Ihr nicht auch, daß wir fie schlagen werden?"

... Mein."

"Nun, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ein großer Vorteil für uns liegt ichon barin, bag wir für bas Land fechten, die Bundischen aber dagegen; das macht unferen Truppen Mut; die Bürttemberger fämpfen für ihr Baterland."

"Gerade darauf traue ich nicht," sprach Lichtenstein; "ja wenn ber Herzog sich anders hatte huldigen lassen, so aber — hat er bas Landvolf nicht für sich; sie streiten, weil sie muffen, und ich

fürchte, fie halten nicht lange aus."

"Das ware freilich fchlimm," erwiderte Georg; "doch die Schwaben find ein biederes, ehrliches Bolf, sie werden den herzog nicht in der Not verlassen. Wo glaubt Ihr, daß wir dem Jeind begegnen? Wo werden wir uns itellen?"

"Zwischen Eglingen und Kannstadt, bei Untertürkheim haben die Landstnechte einige Schanzen aufgeworfen und fteben bort ju dritthalbtaufend Mann; wir werden uns noch in dieser Nacht an fie anschließen."

Der Alte schwieg und sie ritten wieder eine geraume Zeit stille neben einander bin. "Bore Georg!" hub er nach einer Weile an; "ich habe schon oft dem Tod Aug in Auge gesehen, und bin alt genug, mich nicht vor ihm zu fürchten; es kann jedem etwas Menschliches begegnen — trojte dann mein liebes Kind, Marie."

"Later!" rief Georg, und reichte ihm die hand hinüber; "denket nicht folches! Ihr werdet noch lange und glücklich mit uns leben."

"Vielleicht," entgegnete der Alte mit fester Stimme, "vielleicht auch nicht. Es ware thöricht von mir, dich aufzusordern, du sollst dich im Gesecht schonen. Du würdest es doch nicht thun. Doch bitte ich, denk an dein junges Weib, und begieb dich nicht blindlings und unüberlegt in Gesahr. Versprich mir dies."

"Gut, bier habt Ihr meine Sant, was ich thun muß, werbe ich nicht ablebnen, leichtfinnig will ich mich nicht aussetzen; aber auch

3hr, Bater, fonntet dies geloben."

"Schon gut, laß das jest. Wenn ich etwa morgen totgeschoffen werden sollte, so gilt mein letzter Wille, den ich beim Herzog niedergelegt habe; Lichtenstein geht auf dich über, du wirst damit belehnt werden. Mein Name stirbt hier zu Land mit mir, möge der deinige desto länger tönen."

Der junge Mann war von diesen Reden schmerzlich bewegt; er wollte antworten, als eine bekannte Stimme seinen Namen rief. Es war der Herzog, der nach ihm verlangte. Er drückte Mariens Bater die Hand und ritt dann schnell zu Ulerich von Württemberg.

"Guten Morgen, Sturmfeber!" sprach bieser, indem seine Stirne sich etwas ausbeiterte. "Ich sag' guten Morgen, denn die Hahne frahen bort unten in dem Dorf. Was macht bein Weib? Hat sie gejammert, als du wegrittest?"

"Sie hat geweint," antwortete Georg; "aber sie hat nicht mit

einem Wort geflagt."

"Das sieht ihr gleich; bei Sankt Hubertus, wir haben selten eine mutigere Frau gesehen. Wenn nur die Nacht nicht so finster wäre, daß ich recht in beine Augen sehen könnte, ob du zum Kampf gestimmt bist und Lust hast, mit den Bündlern anzubinden?"

"Sprecht, wohin ich reiten soll; mitten brauf foll es geben im Galopp. Glauben Guer Durchlaucht, ich habe in meinem kurzen Chestand so ganz vergessen, was ich von Euch erlernte, daß man in Glück und Unglück ben Mut nicht sinken lassen durfe?"

"Haft Recht: Impavidum ferient ruinae. Wir haben es auch gar nicht anders von unserem getreuen Bannerträger erwartet. Heute trägt meine Fahne ein anderer, denn dich habe ich zu etwas Wichtigerem bestimmt. Du nimmst diese hundertundsechzig Reiter, die hier zunächst ziehen, läßt dir von einem den Weg zeigen, und reitest Trab gerade auf Unterturkheim zu. Es ist möglich, daß

ber Weg nicht gang frei ift, bag vielleicht bie von Eglingen schon berabgezogen find, uns ben Bag zu versperren; was willst bu thun.

wenn es sich so verhält?"
"Run, ich werfe mich in Gottes Namen mit meinen hundert= undsechzig Pferden auf sie und hau mich durch, wenn es kein Seer ist. Sind sie zu fark, so bede ich den Weg, bis Ihr mit dem Bug beran feid."

"Recht gut gesagt, gesprochen wie ein tapferer Degen, und hauft bu fo gut auf fie wie auf mich bei Lichtenstein, fo schlägst bu bich burch sechsbundert Bündler burch. Die Leute, die ich dir gebe, sind gut. Es sind die Fleischer, Sattler und Waffenschmiede von Stuttgart und den andern Städten. Ich kenne sie aus manchem Kampf, sie sind wacker, und hauen einen Schädel bis aufs Brustbein durch. Das Schwert in der Faust, reiten fie bir in die Hölle, wenn sie dir einmal zugethan find, und wen fie einmal ans birn getroffen haben, ber braucht feinen Urgt mehr auf biefer Welt. Das find die echten Schwabenstreiche."

"Und bei Untertürkeim foll ich mich aufstellen?"

"Dort triffft bu auf einer Unbobe bie Landsfnechte unter Georg von Hemen und Schweinsberg. Die Lofung ift, Ulerifus für immer. Den beiben Herren sagft bu, fie jollen fich halten bis fünf Uhr; ehe der Tag aufgeht, sei ich mit sechstausend Mann bei ihnen, und dann wollen wir den Bund erwarten. Gehab dich wohl, Geora."

Der junge Mann erwiderte den Brug, indem er fich ehrerbietig neigte; er ritt an die Spite ber tapfern Reiter, und trabte mit ihnen bas Thal hinauf. Es waren fräftige Gestalten, mit breiten Schultern und ftarten Urmen; unter ben Sturmhauben berbor blidten ihn mutige Augen und breite ehrliche Gesichter freundlich an; er fühlte fich ehrenvoll ausgezeichnet, ein folche Schar zu führen. Man näherte sich dem Fuß bes Rotenberges, auf bessen Gipfel das Stammichloß von Württemberg weit über bas icone Nedarthal hinfah. Es war vom Sternenschimmer matt erhellt, und Georg fonnte feine Formen nicht deutlich unterscheiden, aber dennoch blickte er immer wieder nach diesen Turmen und Mauern hinauf; er erinnerte fich jener Nacht, wo Ulerich in der Soble mit Wehmut von der Burg seiner Läter sprach, von welcher er sonst auf ein schönes Land voll Obst, Wein und Frucht hinabgeschaut, und dies alles fein genannt hatte. Er verfant in Gedanken über bas ungludliche Schidfal biefes Fürsten, bas ihm aufs neue ben Besit bes schinnen Landes streitig zu machen schien; er bachte nach über bie sonderbare Mischung seines Charakters, wie bier mabrhafte Größe

oft durch Zorn, Trot und unbeugsamen Stolz entweiht sei. "Was Ihr dort unten unterscheiden könnet zwischen den beiden Bäumen," unterbrach ihn ber Reiter, welcher ihm ben Beg zeigte, "ift die Turmspite von Unterturfheim. Es geht jett wieder etwas ebener, und wenn wir Trab reiten, konnen wir bald bort fein."

Der junge Mann trieb sein Pferd an, der ganze Zug folgte seinem Beispiel, und bald waren sie im Angesicht dieses Dorfes. Hier war eine doppelte Linie von Landsknechten aufgestellt, welche ihnen brobend die Hellebarden entgegenstreckten. Un vielen Punkten fab man ben rötlichen Schimmer glühender Lunten, Die wie Schein-

würmchen durch die Nacht funkelten. "Salt, wer ba?" rief eine tiefe Stimme aus ihren Reihen.

"Gebt die Losuna!"

"Ulerifus für immer," rief Georg von Sturmfeber. "Ber

feid Ihr?"

"Gut Freund!" rief Mar Stumpf von Schweinsberg, indem er aus den Reihen der Landsknechte heraus und auf den jungen Mann zuritt. "Guten Morgen, Georg; Ihr habt lange auf Euch warten laffen, schon die ganze Racht sind wir auf den Beinen, und harren fehnlich auf Berftarfung, benn bort bruben im Walb sieht es nicht geheuer aus, und wenn Frondsberg ben Vorteil verstanden hätte, wären wir schon längst übermannt."

"Der Herzog zieht mit sechstausend Mann heran," erwiderte Sturmfeber, "längstens in zwei Stunden muß er da sein."

"Sechstaufend, fagft bu? Bei Sankt Nepomuk, bas ist nicht genug; wir sind zu britthalbtausend, bas macht zusammen gegen neuntausend. Weißt du, daß fie über zwanzigtausend ftart find, Die Bunbischen? Wie viel Geschütz bringt er mit?"

"Ich weiß nicht; es wurde erst nachgeführt, als wir ausritten." "Romm, lag die Reiter absigen und ruben," fagte Mag Stumpf;

"fie werden heute Arbeit genug bekommen."

Die Reiter saßen ab und lagerten sich; auch die Landstnechte lösten ihre Reihen auf und stellten nur starke Posten auf den Unhöhen und am Neckar auf. Mag Stumpf besichtigte alle Unftalten, und Georg legte fich, in feinen Mantel gehüllt, nieder, um noch einige Stunden zu ruhen. Die Stille der Nacht, nur durch den eintönigen Ruf der Wachen unterbrochen, senkte ihn bald in einen Schlummer, ber seine Seele weit hinweg über Rrieg und Schlachten, in die Urme feines Beibes entführte.

## IX.

In schwarzen Unlverdampsen Verbirgt sich Mann und Roß: Ihr schlagt ench immer fecker Verg unter all zumal; Jest sprengt ihr durch den Neckar, Jest sechtet ihr im Thal.

G. Edwab.

Georg erwachte durch das Wirbeln der Trommeln, die das fleine Beer unter bie Waffen riefen. Gin schmaler Saum ward ant Horizont helle, ber Morgen fam, die Truppen bes Herzogs fah man in der Ferne daherziehen. Der junge Mann fette den Belm auf, ließ sich ben Bruftharnisch wieder anlegen und stieg zu Bferd, den Herzog an der Spike feiner Mannschaft zu empfangen. Alerichs Zügen war zwar nicht der Ernst, wohl aber alle Düsterkeit verschwunden. Sein Auge sprühte vor einem friegerischen Feuer und aus feinen Mienen sprach Mut und Entschloffenbeit. Er war gang in Stahl gefleidet und trug über seinem schweren Gifenfleid einen grünen Mantel mit Gold verbrämt. Die Farben jeines Haufes wehten in feinem großen wallenden Helmbusch. Sonft unterschied er sich in nichts von den übrigen Rittern und Goeln, bie ebenfalls in blantes Gifen "bis an die Bahne" gekleidet, ben Bergog in einem großen Kreis umgaben. Er begrüßte freundlich Kemen. Schweinsberg und Georg von Sturmfeder und ließ fich bon ihnen über die Stellung bes Feindes berichten.1

Noch war von biesem nichts zu sehen; nur an dem Saume bes Balbes gegen Eglingen bin sab man bin und wieder seine Losten

<sup>1</sup> Wir benutten zur Beschreibung bieser Schlacht hauptjächlich: Joh. Betzii hist. Ulerici Oncis Wuert. und Tetinger, ber besonders bei bem Angriff ber Reiterei auf ben mit Geschüt besetzten Sügel sehr ins Ginzelne geht.

stehen. Der Herzog beschloß, den Hügel, den die Landsknechte besetzt gehalten hatten, zu verlassen und sich in die Sbene hinabzuziehen. Er hatte wenig Reiterei, der Bund aber, so berichteten Kundschafter, zählte dreitausend Pferde. Im Thal hatte er auf einer Seite den Neckar, auf der andern einen Wald und so war er wenigstens auf den Flanken vor einem Reiterangriff sicher.

Lichtenstein und mehrere andere widerrieten zwar diese Stellung im Thal, weil man vom Sügel zu nahe beschoffen werden könne: boch Ulerich folgte seinem Sinn und ließ bas Beer hinabsteigen. Er stellte junächst vor Türfbeim Die Schlachtordnung auf und er= wartete seinen Feind. Georg von Sturmfeder wurde beordert, in seiner Rähe mit den Reitern, die er ihm anvertraut hatte, zu halten; sie follten gleichsam seine Leibwache bilden; zu biesen be= rittenen Bürgern gesellten sich noch Lichtenstein und vierundzwanzig andere Ritter, um bei einem Reiterangriff ben Stoß zu verstärken. In jenen Tagen war ein Treffen oft in viele fleine Zweikampfe Berftreut, Die Ritter, Die einem Beere folgten, fochten felten in geschloffenen Maffen, sondern suchten mit schnellem Blide einen Gegner unter ben Reihen bes Feindes, den fie dann mit Schwert und Lange befämpften. Eine folde Schar war es, die bei Georgs Reiterhaufen stand und den Bergog felbst gelüstete es, seine un= geheure Kraft, seine weit berühmte Vertigkeit in einem folchen Zweikampf zu erproben und nur die inständigen Bitten ber Ritter hielten ihn ab, diese romantische Idee auszuführen. Neben bem Bergog bielt eine fonderbare Figur, beinahe wie eine Schildtrote, Die zu Pferde fitt, anzuseben. Gin Selm mit großen Febern faß auf einem kleinen Körper, ber auf bem Rücken mit einem gewölbten Banger verseben war; ber fleine Reiter hatte bie Rnie weit herauf= gezogen und hielt sich fest am Sattelknopf. Das herabgeschlagene Bifier hinderte Georg, ju erfennen, wer diefer lächerliche Rämpfer sei; er ritt baber näher an den Herzog heran und fagte:

"Wahrhafrig, Guer Durchlaucht haben fich da einen überaus mächtigen Kämpen zum Begleiter ausersehen. Sehet nur die durren Beine, die zitternden Arme, den mächtigen Helm zwischen den kleinen

Schultern - wer ift benn diefer Riefe?"

"Kennst du den höcker so schlecht?" fragte der Herzog lachend. "Sieh nur, er hat einen ganz absonderlichen Panzer an, der wie eine große Russichale anzusehen, um seinen teuern Rücken zu verswahren, wenn es etwa zur Flucht käme. Es ist mein getreuer Kanzler, Umbrosius Volland."

"Bei ber heiligen Jungfrau! Dem habe ich bitter Unrecht gethan," entgegnete Georg; "ich bachte, er werbe nie ein Schwert gieben

und ein Roß besteigen und da sitt er auf einem Tier, so hoch wie ein Elefant und trägt ein Schwert, so groß als er selbst ist; biesen

friegerischen Geift hatte ich ihm nimmer zugetraut."

"Meinst du, er reite aus eigenem Entschluß zu Felde? Nein, ich habe ihn mit Gewalt dazu genötigt. Er hat mir zu manchem geraten, was mir nicht frommte und ich fürchte, er hat mich mit böslicher Absicht aufs Sis geführt; drum mag er auch die Suppe mit verzehren, die er eingebrockt hat. Er hat geweint, wie ich ihn dazu zwang, er sprach viel vom Zipperlein und von seiner Natur, die nicht kriegerisch sei; aber ich ließ ihn in seinen Harnisch schnüren und zu Pferd heben, er reitet den feurigsten Renner aus meinem Stall."

Während dies der Herzog sprach, schlug der Ritter vom höcker das Visier auf und zeigte ein bleiches, kummervolles Gesicht. Das ewig stehende Lächeln war verschwunden, seine stechenden Auglein waren groß und starr geworden und drehten sich langsam und schüchtern nach der Seite; der Anglischweiß stand ihm auf der Stirne und seine Stimme war zum zitternden Flüstern geworden; "Um Gottes Barmherzigkeit willen, wertgeschätzer Herr von Sturmseder, viellieber Freund und Gönner, legt ein gutes Wort ein beim gestrengen Herrn, daß er mich aus diesem Fastnachtsspiel entläßt. Es ist des allerhöchten Scherzes setz genug. Der Ritt in den schweren Wassen hat mich grausam angegriffen, der Hell in den schweren Wassen, daß meine Gedanken im Kreise tanzen und weine Kniee sind dom Zipperlein gekrümmt: bitte, bitte! leget ein gutes Wort ein für Euren demütigen Knecht, Ambrosius Bolland; will's gewißlich vergelten."

Der junge Mann wandte sich mit Abscheu von dem grauen, seigen Sünder. "Herr Herzog," sagte er, indem ein edler Zorn seine Wangen rötete, vergönnt ihm, daß er sich entserne. Die Ritter haben ihre Schwerter gelüftet und die Helme fester in die Stirne gedrückt, das Volk schwertelt die Speere und erwartet mutig das Zeichen zum Angriff, warum soll ein Feigling in den Reihen

von Männern ftreiten?"

"Er bleibt, sage ich," entgegnete der Herzog mit sester Stimme; beim ersten Schritt rückwärts hau ich ihn selbst vom Gaul herunter. Der Teufel saß auf deinen blauen Lippen, Ambrosius Volland, als du uns geraten, unser Volk zu verachten und das Alte umzustoßen. Heute, wenn die Augeln sausen und die Schwerter rasseln, magst du schwen, ob dein Rat uns frommte."

Des Kanglers Augen glühten vor Wut, seine Lippen zitterten und seine Mienen verzerrten sich greulich. "Ich habe Guch nur geraten; warum habt 3hr es gethan?" fagte er. "Ihr feib Bergog, Ihr habt befohlen und Guch huldigen laffen; was fann denn ich bafür?"

Der Bergog riß sein Pferd jo schnell um, daß ber Rangler bis auf die Mabnen feines Glefanten niedertauchte, als erwarte er ben Todesitreich. "Bei unserer fürstlichen Chre," rief er mit schrecklicher Stimme, indem feine Augen blitten, "wir bewundern unsere eigene Langmut. Du haft unsern ersten Born benütt, du haft dich in unfer Vertrauen einzuschwaten gewußt; maren wir bir nicht gefolgt, du Schlange, so stünden heute zwanzigtausend Württemberger hier und ihre Bergen waren eine feste Mauer für ihren Fürsten. D. mein Württemberg! mein Bürttemberg! Daf ich beinem Rat gefolgt mare, alter Freund: ja, es beißt mas, von feinem Bolf geliebt ju fein!"

"Entfernet Dieje Gedanken bor einer Schlacht," fagte ber alte Hoch stehen sechstausend Württemberger um Guch und bei Gott, sie werben mit Cuch fiegen, wenn Ihr mit Bertrauen fie in den Feind führet. D Berr! bier find lauter Freunde, vergebt Guren Weinden,

entlagt ben Rangler, ber nicht fechten fann!"

"Nein! ber zu mir, Schildfrote! an meine Seite ber, hund bon einem Schreiber! Wie er ju Roffe fint, als hatte ihn unfer Berrgott binaufgeschneit, ben Schneemann! Du haft mein Bolf verachtet in beiner Kanglei und ihnen Gesetze gegeben mit beiner Schwanenfeder, jest follit du feben, wie fie ftreiten; jest follst du feben, wie Württemberg fiegt ober untergeht. Ha! febet ihr fie dort auf dem Bügel? Seht ihr bie Fabnen mit bem roten Kreuz? Sebet ihr bas Banner von Bapern? Wie ihre Waffen bligen im Morgenrot, wie ihre Glieder von taufend Langen ftarren, wie der Wind in ihren Helmbuschen spielt. — Guten Tag, ihr Berren vom Schwabenbund! Rest gebt mir bas Berg auf; bas ift ein Unblid für einen Württemberg."

"Schaut, fie richten schon die Geschütze," unterbrach ihn Lichtenstein; "zurud von diesem Play, Berr! Bier ift Guer Leben in augenscheinlicher Gefahr; zurud, zurud, wir halten hier; schickt und Eure Befehle von bort zu, wo Ihr sicher jeid!"

Der Bergog fab ihn groß an. "Wo bajt du gehört," sagte er, "daß ein Württemberg gewichen fei, wenn der Feind jum Angriff blasen ließ? Meine Uhnen fannten feine Furcht und meine Enfel werden noch aushalten wie fie, furchtlos und treu! Gieh, wie ber Berg fich buntler und buntler füllt von ihren Scharen. Siehst bu jene weißen Wolken am Berg, Schildfrote? Sorft du fie frachen? Das ift ber Donner ber Geschütze, ber in unsere Reihen schlägt. Jett, wenn du ein gutes Gewissen haft, wirst du leichter Atem holen, benn um bein Leben giebt dir keiner einen Pfennig."

"Laffet uns beten," sagte Mar von Schweinsberg "und dann brauf in Gottes Namen."

Der Herzog faltete andächtig die Hände, seine Begleiter folgten seinem Beispiel und beteten zum Anfang der Schlacht, wie es Sitte war in den alten Tagen. Der Donner der seindlichen Geschütze tönte schauerlich in diese tiese Stille, in welcher man jeden Utemzug, jedes leise Flüstern der Betenden hörte. Auch der Kanzler faltete die Hände, aber seine Augen richteten sich nicht gläubig auf zum Himmel, sie irrten zagend an den Bergen umher und das Beben seines Körpers, so oft Blitz und Rauch aus den Feldstücken des Feindes suhr, zeigte, daß seine Seele nicht zu dem sich aufzuschwingen vermöge, der aus den Strahlen seiner Morgensonne über Freunde und Feinde herabblickte.

Merich von Württemberg hatte gebetet und zog sein Schwert aus der Scheide. Die Ritter und Reisigen folgten ihm und in einem Augenblick blitzten tausend Schwerter um ihn her. "Die Landskechte sind schon im Gesecht," sagte er, indem sein Ablerauge schnell das Thal überschaute. "Georg von Hewen, Ihr rückt ihnen mit Tausend zu Fuß nach. Schweinsberg lehne sich mit achte hundert an den Wald und warte die auf weiteres. Reinhardt von Gemmingen, wollet mit den Eurigen gerade ausziehen und den mittleren Raum zwischen dem Wald und dem Neckar einnehmen. Sturmfeder, du bleibst mit deiner Abteilung Reiter. Doch dist du jeden Augenblick bereit, vorzubrechen. Gott besohlen, ihr Herren. Sollten wir uns hier unten nicht mehr sehen, so grüßen wir uns desto freudiger oben." Er grüßte sie, indem er sein großes Schwert gegen sie neigte. Die Ritter erwiderten den Gruß und zogen mit ihren Scharen dem Feinde zu und ein tausendstimmiges "Ulerich für immer!" ertönte aus ihren Reihen.

Das bündische Seer, das auf dem Hügel, den die Herzoglichen früher besetzt gehalten hatten, angekommen war, begrüßte seinen Feind aus vielen Feldschlangen und Kartaunen; dann zogen sie sich allmählich herab ins Thal. Sie schienen durch ihre ungeheure Anzahl das kleine Heer des Herzogs erdrücken zu wollen. In dem Augenblick, als die letzten Glieder den Hügel verlassen wollten, wandte sich der Herzog zu Georg von Sturmseder. "Siehst du ihre Feldstücke auf dem Hügel?" fragte er.

"Wohl. Sie sind nur durch wenige Mannschaft bedeckt."

"Frondsberg glaubt, weil wir nicht über ihn wegfliegen können, fei es unmöglich, sein Geschütz zu nehmen. Aber bort am Walb biegt ein Weg links ein und führt in ein Feld. Das Feld stößt an jenen Hugel. Kannst du mit beinen Reitern ungehindert bis in jenes Feld vordringen, so bist du beinahe schon im Rücken der Bündischen. Dort läßt du die Pferde verschnauben, legst dann an und im Galopp ben Sugel binauf. Die Geschütze muffen unfer fein!"

Georg verbeugte sich jum Abschied, aber ber Herzog bot ihm die Hand. "Lebe wohl, lieber Junge!" sagte er. "Es ift hart von uns, einen jungen Chemann auf fo gefährliche Reise ju schicken,

aber wir wußten feinen Rascheren und Befferen als bich."

Die Wangen bes jungen Mannes glühten, als er biefe Worte borte und seine Augen blinkten mutig. "Ich banke Guch, Herr, für diesen neuen Beweis Gurer Gnabe," rief er, "Ihr belohnt mich iconer, als wenn 3br mir die iconfte Burg gefchenkt hattet. — Lebt wohl, Bater und grüßt mein Beibchen."
"So ist's nicht gemeint!" entgegnete lächelnd der alte Lichtenstein.

"Ich reite mit bir unter beiner Führung -"

"Nein, Ihr bleibet bei mir, alter Freund," bat der Herzog. "Soll mir benn ber Kangler bier im Felbe raten? Da fonnte ich fo übel fahren wie mit seinen andern Ratichluffen. Bleibet mir gur Seite; machet ben Abschied furg, Alter! Guer Sohn muß weiter."

Der Alte brudte Georgs Sand. Lächelnd und mit freudigem Mute erwiderte Dieser ben Abschiedegruß, schwenkte mit seinen Reitern ab, und "Ulerich für immer!" riefen bie Stuttgarter Burger zu Pferd, welche er in biefer entscheibenben Stunde gegen den Feind führte. Georg betrachtete, als er an dem Waldfaum binritt, finnend bie Schlacht. Die Württemberger hatten eine gute Stellung, benn ber Wald und ber Neckar bectte fie, und ihre Flügel und das Zentrum waren ftark genug, um auch einen machtigen Stoß von Reiterei auszuhalten. Er konnte fich aber nicht berhehlen, bag, wenn fie fich aus biefer Stellung herausloden ließen, sie alle diese Borteile verlieren würden, weil sie dann ent= weber zwischen bem Wald und bem linken Flügel einen bedeutenden Zwischenraum laffen, ober um biesen auszufüllen, ihre Schlachtlinie jo weit ausbehnen mußten, daß fie an innerer Stärke berlieren wurden und leichter burchbrochen werden fonnten. Gin großer Nachteil für die Württemberger war auch ihre geringe Anzahl, benn ber Feind gahlte zwei Dritteile mehr. Er konnte zwar in bem engen Thal feine Streitkrafte nicht entwickeln und nur wenige

Mannschaft auf einmal ins Treffen führen. Und boch war dies immer genug, um die Serzoglichen unausgesetzt zu beschäftigen; der Feind behielt dadurch immer frische Leute, und es war zu befürchten, daß die sechstausend Württemberger, wenn sie auch noch so tapfer stand halten sollten, endlich aus Ermattung würden

unterliegen muffen.

Der Wald nahm jest Georg und seine Schar auf; sie rückten still und vorsichtig weiter, benn Georg wußte wohl, wie schwierig es für einen Reiterzug sei, im Wald von Fußvolk angegriffen zu werden. Doch ungefährbet kamen sie auf das Feld heraus, das ihnen der Herzog bezeichnet hatte. Rechts über dem Wald hin wütete die Schlacht. Das Geschrei der Angreisenden, das Schießen aus Donnerbüchsen und Feldstücken, das Wirbeln der Trommeln

hallte schredlich herüber.

Bor ihnen lag der Hügel, von dessen Gipfel eine gute Anzahl Kartaunen in die Reihen der Württemberger spielte; dieser Hügel erhob sich von der Seite des Wäldchens allmählich, und Georg bewunderte den schnellen Blick des Herzogs, der diese Seite so gleich erspäht hatte, denn von jeder andern Seite wäre, wenigstens für Reiter, der Angriff unmöglich gewesen. Das Geschütz wurde, soviel man von unten sehen konnte, nur durch eine schwache Mannschaft bedeckt, und als daher die Kserde ein wenig geruht hatten, ordnete Georg seine Schar und brach im Galopp an der Spitze der Reiter vor. In einem Augenblick waren sie auf dem Gipfel des Hügels angekommen, und Georg rief den bündischen Soldaten zu, sich zu ergeben.

Sie zauderten, und die Fleischer, Sattler und Waffenschmiede von Stuttgart ersparten ihnen die Mühe, benn mit gewaltigen Streichen hieben sie Helme und Köpfe durch, daß von der Bedeckung bald wenig mehr übrig waren. Georg warf einen frohlockenden Blick auf die Sbene hinab seinem Herzog zu; er hörte das Freudengeschrei der Württemberger aus vielen tausend Kehlen aufsteigen, er sah, wie sie frischer vordrangen, denn ihre Hauptfeinde, die Feldstücke auf dem Hügel, waren jest zum Schweigen gebracht. Aber in diesem Augenblick der Siegesfreude gewahrte er auch,

Aber in biesem Augenblick der Siegesfreude gewahrte er auch, daß jetzt der zweite und schwerere Teil seiner schnellen Operation, der Rückzug, gekommen sei; denn auch die Bündischen hatten bemerkt, wie ihr Geschütz plöglich verstummt sei, und ihre Obersten hatten alsobald eine Reiterschar gegen den Hügel aufbrechen lassen. Es war keine Zeit mehr, die schweren erbeuteten Feldstücke hinwegzuführen; darum befahl Georg, mit Erde und Steinen ihre Mündungen zu verstopfen, und sie auf diese Weise undrauchdar zu

machen. Dann warf er einen Blick auf ben Rückweg; zwischen ihm und den Seinigen lag der Wald auf der einen, das seindliche Heer auf der andern Seite. Wurde er nur von Reiterei angegriffen, so war der Rückweg durch den Wald möglich, weil dann der Feind dieselben Schwierigkeiten zu überwinden hatte, wie er. Aber seinem scharfen Auge entging nicht, daß ein großer Haufen bündischen Jußvolkes in den Wald ziehe, um ihm den Rückzug abzuschneiden, und so sah er sich von dem Walde ausgeschlossen. Das große Heer des Bundes zu durchbrechen, sich mit hundertundsechzig Pferden durch Zwanzigtausend durchzuschlagen, wäre Tolkkühnheit gewesen. Es blieb nur ein Weg, und auch auf diesem war der Tod gewisser als die Rettung. Zur Linken des seindlichen Heeres floß der Neckar. Um andern Ufer war kein Mann von bündischer Seite; konnte er nur dieses User gewinnen, so war es möglich, sich zum Kerzog zu schlagen. Schon waren die Reiter des Undes, wohl fünshundert stark, am Fuß des Hügels angelangt; er glaubte an ihrer Spiße den Truchses von Waldburg zu erblicken; jedem andern, selbst dem Tod, wollte er sich lieber ergeben, als diesem.

Drum winkte er ben tapfern Bürttembergern nach ber steilern Seite des Hügels hin, die zum Neckar führte. Sie stutten; es war zu erwarten, daß unter zehn immer acht stürzen würden, so jähe war diese Seite, und unten stand zwischen dem Hügel und dem Fluß ein Haufen Fußvolk, das sie zu erwarten schien. Aber ihr junger, ritterlicher Führer schlug das Bisser auf, und zeigte ihnen sein schönes Untlitz, aus welchem der Mut der Begeisterung sie anwehte; sie hatten ihn ja noch vor wenigen Wochen eine holbe Jungfrau zur Kirche führen sehen, durften sie an Weib und Kinder denken, da er diese Gedanken weit hinter sich geworfen hatte?"

"Drauf, wir wollen sie schlachten!" riefen die Fleischer. "Drauf, wir wollen sie hämmern!" riefen die Schmiede. "Immer drauf, wir wollen sie lederweich klopfen!" riefen ihnen die Sattler nach. "Drauf, mit Gott, Ulerich für immer!" rief der hochherzige Jüngling, drückte seinem Roß die Sporen ein, und flog ihnen voran den steilen Hügel hinab. Die feindlichen Reiter trauten ihren Augen nicht, als sie den Hügel herauf kamen, die verwegene Schar gefangen zu nehmen, und sie schon unten, mitten unter dem Fußvolk erblicken. Wohl hatte mancher den kühnen Ritt mit dem Leben bezahlt, mancher war mit dem Roß gestürzt und in Feindes Hand gefallen, aber die meisten sah man unten tapfer auf das Fußvolk einhauen, und der Helmbusch ihres Unführers wehte hoch und mitten im Gedräng. Jest waren die Reihen des Fußvolkes

gebrochen, jetzt brängten sich die Reiter nach dem Neckar — jetzt — setzte ihr Führer an, und war der erste im Fluß. Sein Pferd war stark, und doch vermochte es nicht mit der Last seines gewappneten Reiters gegen die Gewalt des vom Regen angeschwellten Stromes anzutämpfen, es sank, und Georg von Sturmsfeder rief den Männern zu, nicht auf ihn zu achten, sondern sich zum Herzog zu schlagen und ihm seinen letzten Gruß zu bringen. Aber in demselben Augenblick hatten zwei Wassenschwiede sich von ihren Kossen in den Fluß geworfen; der eine saßte den jungen Ritter am Arm, der andere ergriff die Zügel seines Pferdes, und so brachten sie ihn glücklich ans Land heraus.

Die Bündischen hatten ihnen manche Kugel nachgesandt, aber keine hatte Schaben gethan, und im Angesicht beider Heere durch den Fluß von ihnen getrennt, setzte die kühne Schar ihren Weg zum Herzog fort. Es war unweit seiner Stellung eine Furt, wo sie ohne Gesahr übersepen konnten, und mit Jubel und Freuden-

geschrei wurden fie wieder von den ihrigen empfangen.

Ein Teil bes feindlichen Geschützes war zwar durch diesen eben so schweigen als verwegenen Zug Georgs von Sturmfeder zum Schweigen gebracht worden, aber das Verhängnis Ulerichs von Burttemberg wollte, daß ibm diese fühne Waffenthat ju nichts mehr nüten sollte; die Kräfte seiner Leute waren durch die immer erneuerten Angriffe des an Zahl weit überlegenen Feindes endlich völlig erschöpft worden; die Landsfnechte hielten zwar mit ihrem gewöhnlichen friegerischen Feuer aus, aber ihre Unführer hatten fich schon genötigt gesehen, sie in Kreise ju stellen, um den Andrang ber feindlichen Ravallerie abzuwehren; badurch war die Linie hin und wieder unterbrochen, und das Landvolf, das man durch eilige Bewaffnung nicht zu Kriegern hatte machen können, füllte nur Bewaffnung nicht zu Kriegern hatte nichen konnen, fullte nur schlecht diese Lücken aus. In diesem Augenblick wurde dem Herzog gemeldet, daß der Herzog von Bahern Stuttgart plöglich überfallen und eingenommen habe, daß ein neues feinbliches Heer in seinem Rücken am Fluß heraufziehe, und kaum noch eine Viertelstunde entfernt sei. Da merkte er, daß er an diesem Tage sein Reich zum zweitenmal verloren habe, daß ihm nichts mehr übrig bleibe, als Flucht ober Tob, um nicht in bie Sande feiner Feinde ju fallen. Seine Begleiter rieten ihm, fich in fein Stammichloß Burttemberg zu werfen und sich dort zu halten, bis er Gelegenheit fände, heimlich zu ent= rinnen; er schaute hinauf nach dieser Burg, die von dem Glanz des Tages bestrahlt, ernst auf jenes Thal herabblickte, wo der Enkel ihrer Erbauer den letzten verzweifelten Kampf um sein Herzogtum fampfte. Aber er erbleichte und beutete sprachlos binauf, benn auf

ben Türmen und Mauern dieser Burg erschienen rote, glänzende Fähnlein, die im Morgenwind spielten; die Kitter blickten schärfer hin, sie sahen, wie die Fähnlein wuchsen und größer wurden und ein schwärzlicher Rauch, der jett an vielen Stellen aufstieg, zeigte ihnen, daß es die Flamme sei, welche ihre glühenden Baniere siegend auf den Jinnen aufgesteckt hatte. Württemberg brannte an allen Ecken und sein unglücklicher Herr sah mit dem greulichen Lachen der Verzweissung diesem Schauspiel zu. Jetzt bemerkten auch die Herre die brennende Burg. Die Bündischen begrüßten diese Flammen mit einem Freudengeschrei, den Württembergern entsank der Mut, es war ihnen, als sei dies ein Leichen, daß das

Blud ihres herzogs ein Ende babe.

Schon tonten die Trommeln bes im Ruden heranziehenden Beeres vernehmlicher, schon wich an vielen Orten bas Landvolf, ba sprach Ulerich: "Wer es noch redlich mit uns meint, folge nach, wir wollen und durchschlagen durch ihre Taufende oder zu Grund geben. Rimm mein Banner in die Sand, tapferer Sturmfeber und reite mutig mit uns in ben Feind! Georg ergriff bas Panier von Württemberg, ber Bergog stellte fich neben ibn, die Ritter und die Bürger zu Pferd umgaben sie und waren bereit, ihrem Bergog Bahn zu brechen. Der Bergog deutete auf eine Stelle, wo bie Feinde bunner standen, bort muffe man durchkommen, ober alles sei verloren. Noch fehlte es an einem Unführer und Georg wollte fich an die Spite ftellen, ba winfte ihm der Ritter von Lichtenstein. feinen Plat an ber Seite bes Bergogs nicht zu verlaffen und stellte sich vor die Reiter; noch einmal wandte er die ehrwürdigen Buge bem Bergog und feinem Sohne zu, bann ichloß er bas Bifier und rief: "Vorwärts, bie gut Württemberg alle meg."

Dieser Reiterzug war wohl zweihundert Kferde starf und bewegte sich in Form eines Reiles im Trab vorwärts. Der Kanzler Umbrossus Bolland sah sie mit leichtem Herzen abziehen, denn der Herzog schien ihn ganz vergessen zu haben und er hielt jett mit sich Rat, wie er ohne Gesahr von seinem hochbeinigen Tier heradsommen sollte. Doch der edle Renner des Herzogs hatte mit klugen Augen den Reitern nachgeschaut; so lange sie sich im Trad sortbewegten, stand er stille und regungslos, jett aber ertönten die Trompeten zum Angriff, man sah das Panier von Burttemberg hoch in den Lüsten weben und die tapsere Reiterschar im Galopp auf den Feind ansprengen. Auf diesen Moment schien der Renner gewartet zu haben; mit der Schnelligkeit eines Bogels strich er jetzt über die Ebene hin, den Keitern nach: dem Kanzler vergingen die Sinne, er hielt sich kramvshaft am Sattelknobs, er wollte

schreien, aber die Blikesschnelle, womit sein Rog die Luft teilte, unterdrückte seine Stimme; in einem Augenblick hatte er den Zug eingeholt, so schnell sie ihre Rosse auslaufen ließen, er überholte sie und fo hatte es ber Kangler in furzer Zeit bis zum Unführer ber Reiter gebracht. Der Feind stutte über die sonderbare Gestalt, die mehr einem geharnischten Uffen als einem Krieger glich; noch ehe fie fich recht besinnen konnten, war der fürchterliche Mann mitten in ihren Reihen, die Württemberger brachen, trot des ent= scheidenden Augenblickes, in ein lustiges Gelächter aus und auch dieses mochte beitragen, die tapfern Truppen von Ulm, Imünd, Malen, Nürnberg und noch zehn andern Reichsstädten, welche dieser unerwartete Angriff traf, zu verwirren; sie zerstoben vor der ungeheuren Bucht der zweihundert Pferde und die ganze Schar war im Ruden bes Feindes. Sie setzte eilig ihren Marsch fort, und ehe noch die bundische Reiterei jum Nachsetzen herbei gerufen werden konnte, hatte der Herzog mit wenigen Begleitern sich zur Seite geschlagen; er gewann einen großen Vorsprung, benn bie Reiterei bes Bundes erreichte die berittene Schar der Bürger erst bor den Thoren von Stuttgart und es fand sich unter ihnen weber der Herzog, noch einer seiner wichtigeren Anhänger, außer dem Kanzler Ambrofius Lolland, den man halb tot vom Pferde hob. Die bündischen Kriegsleute behandelten ihn, nachdem man ihm die gewölbte Ruftung vom Leib geschält hatte, fehr übel, benn nur seiner fürchterlichen, alle Begriffe übersteigenden Tapferkeit, schrieben fie es zu, daß ihnen der Herzog und mit ihm eine Belohnung von taufend Goldgulben entgangen war. So geschah es, daß dieser tapfere Kanzler, nicht wie sein Herzog in der Schlacht, sondern nach der Schlacht geschlagen wurde.

Wohl wieget eines viele Thaten auf — Sie achten d'rauf — Das ift um beines Vaterlandes Not Der Helbentod. Sieh' hin, die Feinde fliehen, blick' hinan, Der Himmel glänzt, dahin ift uni're Bahn. Uhland.

Die Nacht, welche biefem entscheidenden Tag folgte, brachten Herzog Ulerich und seine Begleiter in einer engen Waldschlucht zu, die durch Felsen und Gesträuche einen sicheren Versteck gewährte. und noch heute bei dem Landvolk die "Ulerichshöhle" genannt wird. Es war der Pfeifer von Hardt, der ihnen auf ihrer Alucht als ein Retter in der Not erschienen war, und sie in diese Schlucht führte, die nur ben Bauern und Hirten der Gegend bekannt war. Herzog hatte beschloffen, bier zu raften, um bann, sobald ber Tag graute, seine Flucht nach ber Schweiz fortzuseten. Wohl wäre ihm hiezu die Nacht gunftiger gewesen, denn die Bundestruppen hatten schon tas Land besett, und es war wenig Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß er sie täuschen und ungehindert entfommen werde; aber die Pferde waren von dem heißen Schlachttag ermüdet, und es war unmöglich, ben Bergog und feine notwendige Begleitung von neuem beritten zu machen, ohne die Nachforschung des Keindes auf diesen Schlupfwinkel gu leiten.

Die Männer hatten sich um ein spärliches Feuer gelagert. Der Herzog war längst bem Schlummer in die Arme gesunken, und vergaß vielleicht in seinen Träumen, daß er ein Herzogtum verloren habe; auch der alte Herr von Lichtenstein schlief, und Max Stumpf von Schweinsberg hatte seine mächtigen Arme auf die Kniee gestützt, sein Gesicht in die Hände verborgen, und man war ungewiß, ob er schlase, oder, in Kummer versunken, über das Schicksal des Herzogs nachdachte, das sich mit einem Schlag so furchtbar gewendet hatte. Georg von

Sturmfeber befiegte bie Macht bes Schlummers, ber fich immer wieder über ihn lagern wollte; er war der jüngste unter allen und hatte freiwillig in dieser Nacht die Wache übernommen. Neben ihm saß Hans, ber Pfeifer von Hardt; er sah unverwandt ins Feuer, und seine Gedanken schienen sich in einem Lieden zu sammeln, bessen melancholische Weise er mit leiser, unterdrückter Stimme bor sich hin sang. Wenn das Feuer heller aufslackerte, schaute er mit einem trüben Blick nach dem Herzog, und wenn er sah, daß jener noch immer schlase, versank er wieder in den flüsternden, traurigen Gefang.

"Du fingst eine traurige Weise, Sans!" unterbrach ihn Georg. ben die melancholischen Tone biefes Liebes unheimlich anregten; "es tont wie Totengesang und Sterblieder, ich kann es nicht ohne

Schaudern hören."

"Wir können alle Tage sterben," jagte ber Spielmann, indem er dufter in die Flamme blidte; "drum sing ich gerne ein solches Lied, es ist mir, als könnte ich mit folden Gedanken murdiger fterben."

"Wie kommst bu auf einmal zu diesen Todesgedanken, hans? Du warst doch sonst ein fröhlicher Bursche zur Herbstzeit, und beine Zither tönte auf mancher Kirchweih. Da hast du gewiß feine Totenlieder gefungen."

"Meine Freude ist aus," erwiderte er und wies auf den Herzog: "all meine Muhe, all meine Sorge war vergebens; es ift aus mit bem herrn und ich - ich bin fein Schatten; auch mit mir ift's aus: hätte ich nicht Frau und Kind, ich möchte heute Nacht noch sterben."

"Wohl warst du immer sein getreuer Schatten," sagte ber junge Mann gerührt, "und oft habe ich beine Treue bewundert; höre, Hans! wir sehen uns vielleicht lange nicht mehr. Jest haben wir Zeit zu schwaten, erzähle mir, was dich so ausschließlich und enge an den Berzog knüpft, wenn es etwas ift, was du erzählen fannst."

Er schwieg einige Augenblicke und schürte bas Feuer zurecht; ein unruhiges Feuer blitte in feinen Augen, und Georg war ungewiß, ob es die Flamme ober eine innere Betvegung sei, mas seine ausbrudevollen Züge mit wechselnder Röte übergoß. "Das hat seine eigene Bewandtnis," sagte er endlich, "und ich spreche nicht gerne davon. Doch Ihr habt recht, Herr, auch mir ist es, als werden wir und lange nicht mehr sehen, so will ich Euch benn erzählen. Habt Ihr nie von dem armen Konrad gehört?"

"D ja," erwiderte Georg, "das Gerücht davon fam noch weiter als bis zu uns nach Franken; war es nicht ein Aufstand ber

Bauern? Wollte man nicht fogar bem Berzog ans Leben?"

"Ihr habt ganz recht, ber arme Konrad war ein böses Ding. Es mögen nun sieben Jahre sein; da gab es unter uns Bauern viele Männer, die mit der Herrschaft unzufrieden waren; es waren Fehljahre gewesen, den Reicheren ging das Geld aus, die Armen hatten schon lange keines mehr, und doch sollten wir zahlen ohne Ende, denn der Herzog brauchte gar viel Geld für seinen Hof, wo es alle Tage zuging wie im Baradies."

"Gaben benn Gure Landstände nach, wenn ber Berr fo viel

Geld verlangte?" fragte Georg.

"Sie wagten eben auch nicht, immer "nein" zu sagen, bes Herzogs Beutel hatte aber gar ein großes Loch, bas wir Bauern mit unserm Schweiß nicht zuleimen konnten. Da gab es nun viele, die ließen die Arbeit liegen, weil das Korn, das sie pflanzten, nicht zu ihrem Brot wuchs, und der Wein, den sie kelterten, nicht für sie in die Fässer floß. Diese, als sie dachten, daß man ihnen nichts mehr nehmen könne, als das arme Leben, lebten lustig und in Freuden, nannten sich Grasen zu Nirgendsheim, sprachen viel von ihren Schlössern auf dem Hungerberge und von ihren bedeutenden Besitzungen in der Fehlhalde und am Bettelrain; und diese Gesellschaft war der arme Konrad."

Der Pfeifer legte sinnend seine Stirne in die Hand und schwieg. "Bon dir wolltest du ja erzählen, Hans," sagte Georg, "von dir

und dem Herzog." -

"Das hätte ich beinahe vergessen," antwortete dieser. — "Run," fuhr er fort, "es fam endlich dahin, daß man Maß und Gewicht geringer machte, und dem Herzog gab, was damit gewonnen wurde. Da ward aus dem Scherz bitterer Ernst. Es mochte mancher nicht ertragen, daß rings umher volles Maß und Gewicht, und nur bei uns fein Necht sei. Im Nemsthale trug der arme Konrad das neue Gewicht hinaus und machte die Wasserprobe."

"Was ist bas?" fragte ber junge Mann.

"Hadte ber Bauer, "das ist eine leichte Probe. Man trug den Pfundstein mit Trommeln und Pfeisen an die Rems und sagte: "Schwimmts oben, hat der Herzog Recht; sinkt's unter, hat der Bauer Recht." Der Stein sank unter, und jetzt zog der arme Konrad Waffen an. Im Remsthal und im Neckarthal dis hinauf gegen Tübingen und hinüber an die Alp standen die Bauern auf und verlangten das alte Recht. Es wurde gesandtagt und gesprochen, aber es half doch nichts. Die Bauern gingen nicht auseinander."

"Aber du, von dir sprichst du ja gar nicht."

"Daß ich's furz sage, ich war einer der Argsten," antwortete Hans, "ich war kuhn und trotig, mochte nicht gerne arbeiten und

wurde wegen Jagdfrevel unmenschlich abgestraft; da trat ich in den armen Konrad, und bald war ich so arg als der Gaispeter und der Bregenzer. Der Herzog aber, als er sah, daß der Aufruhr gefährlich werden könne, ritt selbst nach Schorndorf. Man hatte und zur Huldigung zusammen berusen, wir erschienen zu vielen Hunderten, aber bewassent. Der Herzog sprach selbst zu und, aber man hörte ihn nicht an. Da stand der Reichsmarschall auf, erhob seinen goldenen Stad und sprach: "Wer es mit dem Herzog Ulerich von Württemberg hält, trete auf seine Seite!" Der Gaispeter aber trat auf einen hohen Stein und rief: "Wer es mit dem armen Konrad vom Hungerberg hält, trete hieher!" Siehe, da stand der Herzog verlassen unter seinen Dienern. Wir aber hielten zu dem Bettler."

"D, schändlicher Aufruhr," rief Georg vom Gefühl des Unrechts ergriffen; "schändlich vor allen die, welche es so weit kommen ließen! Da war gewiß Ambrosius Volland, der Kanzler, an vielem schuld?"

"Ihr könnet recht haben," erwiderte der Spielmann; "doch höret weiter: der Herzog, als er sah, daß seine Sache verloren sei, schwang sich auf sein Roß, wir aber drängten uns um ihn her; doch noch wagte es keiner, den Fürsten anzutasten, denn er sah gar zu gebietend aus seinen großen Augen auf uns herab. "Was wollt ihr, Lumpen!" schrie er und gab seinem Herzbeite die Sporen, daß er sich hoch aufbäumte und drei Männer niederriß. Da erwachte unser Grimm; sie sielen seinem Roß in die Zügel, sie stachen nach ihm mit Spießen, und ich, ich vergaß mich so, daß ich ihn am Mantel packte und rief: "Schießt den Schelmen tot!"

"Das warst du, Hans?" rief Georg und sah ihn mit scheuen

Bliden an.

"Das war ich," sagte dieser langsam und ernst; "aber es ward mir bafür, was mir gebührte. Der Herzog entkam uns damals und sammelte ein Heer; wir konnten nicht lange aushalten, und ergaben uns auf Gnad und Ungnad. Es wurden zwölf Anführer des Aufruhrs nach Schorndorf geführt und dort gerichtet; ich war auch unter diesen. Aber als ich so im Kerfer lag und mein Unrecht und den nahen Tod überdachte, da graute mir vor mir selbst, und ich schämte mich, mit so elenden Gesellen, wie die andern els waren, gerichtet zu werden."

"Und wie wurdest du gerettet?" fragte Georg teilnehmend.

"Wie ich Euch schon in Ulm sagte, durch ein Wunder. Wir zwölf wurden auf den Markt geführt, es sollte uns dort der Kopf abgehauen werden. Der Herzog saß vor dem Rathaus und ließ uns noch einmal vor sich führen. Jene Else stürzten nieder, daß ihre Ketten fürchterlich rasselten, und schrieen mit jammernder Stimme um Gnade. Er sah sie lange an und betrachtete dann mich. "Barum bittest du nicht auch?" fragte er. "Herr," antwortete ich, "ich weiß was ich verdient habe, Gott sei meiner Seele gnädig." Roch einmal sah er auf uns, dann aber winkte er dem Scharfrichter. Wir wurden nach dem Alter gestellt, ich, als der jüngste, war der letzte. Ich weiß wenig mehr von jenen schrecklichen Augenblicken; aber nie vergesse ich den greulichen Ton, wenn die Halsknorpel frachten —"

"Um Gotteswillen bor' auf," bat Georg "ober übergebe bas

Brafliche!"

"Neun Röpfe meiner Gefellen ftaken auf ben Spiegen, ba rief ber Bergog: "Behn follen bluten, zwei frei fein. Bringt Burfel ber und lagt die brei bort würfeln!" Man brachte Bürfel. ber Herzog bot sie mir zuerst! ich aber fagte: "Ich habe mein Leben verwirft und würfle nicht mehr barüber!" Da sprach ber Herzog; "Nun so würfle ich für dich." Er bot den zwei andern bie Bürfel bin. Zitternd schüttelten fie in den kalten Sanden die Bürfel, zitternd zählten fie die Augen: ber eine warf neun, der andere vier= zehn; da nahm ber Herzog die Würfel und schüttelte sie. Er faßte mich scharf ins Auge, ich weiß, daß ich nicht gezittert habe. Er warf - und bedte fonell die Sand barauf. "Bitte um Gnabe," fagte er, "noch ist es Zeit." "Ich bitte, daß Ihr mir verzeihen möget, was ich Guch Leid's gethan," antwortete ich; "um Bnabe aber bitt' ich nicht, ich habe fie nicht verdient und will fterben." Da decte er die Sand auf, und siehe, er hatte achtzehn geworfen. Es war mir fonderbar zu Mut, es fam mir vor, als habe er gerichtet an Gottes Statt. Ich stürzte auf meine Kniee nieder und gelobte, fortan in feinem Dienste zu leben und zu fterben. Der Zehnte ward geköpft, wir beide waren frei." -

Mit immer höher steigender Teilnahme hatte Georg der Erzählung des Pfeifers von Hardt zugehört; aber als er schloß, als sich das sonst fo kühn und listig blickende Auge mit Thränen füllte, da konnte er sich nicht enthalten, seine Hand zu sassen, sie fest und herzlich zu drücken. "Es ist wahr," sagte der junge Mann, "du hast Schweres an deinem Landesherrn verschuldet, aber du hast auch schrecklich gebüßt, denn du hast den Tod dennoch erlitten; jenes schnelle Zücken des Schwertes ist nichts mehr gegen das Gefühl, so viele bekannte Menschen hinrichten, und sich den Tod immer näher kommen zu sehen! Und hast du nicht durch ein Leben voll Treue, durch Ausspherung und Wagnis aller Art den Fürsten versöhnt, an den du deine Hand legtest? Wie oft hast du ihm Freiheit, vielleicht das Leben gerettet! Wahrlich, deine Schuld ist reichlich abgetragen."

Der arme Mann hatte, nachdem er seine Erzählung geschlossen, wieder mit düsterem Sinnen in das Feuer geschaut. Er hätte ganz teilnahmlos geschienen, wenn nicht unter den Worten Georgs nach und nach ein trübes Lächeln auf seinen Zügen erschienen wäre. "Meint Ihr," sagte er, "ich hätte gedüßt und meine Schuld abgetragen? Nein, solche Schulden tilgen sich nicht so bald, und ein geschenktes Leben muß für den ausgesetzt werden, der es uns fristete. Das Umherschleichen in den Bergen, Kundschaft bringen aus Feindes Lager, höhlen zeigen, wo man sich verbergen fann, das ist keine schwere Sache, Herr, und das allein thut's nicht. Ich weiß, ich werde noch einmal für ihn sterben müssen — und dann, Herr, nehmt Euch meines Weibes und meiner Tochter an."

Sine Thräne fiel in seinen Bart; doch als schämte er sich, so weich zu sein, verbarg er sein Gesicht in der Hand und suhr fort: "Doch dazu bin ich noch gut genug; wie jeder Kriegsmann, wie jeder im Volk, darf ich für ihn sterben; o könnte ich durch meinen Tod seine Huldigung abändern und ihm das Land wieder verschaffen,

noch in diefer Stunde wollte ich fterben!"

Der Herzog erwachte; er richtete sich auf, er sah mit verwunderten Bliden um sich her, als sei er durch einen Zauber in diese Erdsichlucht versetzt und sehe jetzt erst diese Felsen und Bäume, das spärliche Feuer und die von den Flammen beschienenen Männer, seine Begleiter; er bedeckte seine Augen mit der Hand, doch er sah wieder auf, als prüse er, ob diese Erscheinungen bleiben; — sie blieben, und schmerzlich sah er bald den einen, bald den andern an. "Ich habe heute ein Land verloren," sprach er, "es hat mich nicht so geschmerzt als dieses Erwachen, denn ich habe es im Traume wieder und viel schöner besessen."

"Seid nicht ungerecht, Gerr," sagte Max Stumpf von Schweinsberg, indem er sich aus seiner gebückten Stellung aufrichtete; "seid nicht ungerecht gegen diese Wohlthat der Natur. Wie unglücklich wäret Ihr, wenn Ihr auch im Schlummer, der Eure Kräfte für das schwere Unglück stärken soll, Guren Verlust noch fühltet, auch da noch so düster darüber gebrütet hättet. Ihr seid finster und verschlossen eingeschlummert, jest sind Eure Züge freundlicher und

milder; verdanken wir dies nicht Gurem Traum?

"So hätte ich mögen nie erwachen; o, daß ich Jahrhunderte fortgeträumt hätte und dann erwacht ware, es war so schön, so

tröstlich, was ich träumte!"

Er stütte die Stirne in die Hand und schien schmerzlich bewegt. Der alte Herr von Lichtenstein war von den Stimmen der Sprechenden erweckt worden; er kannte Ulerich und wußte, daß man ihn nicht über seinen schmerzlichen Berluft brüten laffen

burfe; er rudte ihm baber naber und fprach:

"Nun, und wollt Ihr uns nicht auch sagen, was Ihr geträumt habt? Vielleicht liegt auch für uns ein Trost darin, denn wisset, ich glaube an Träume, wenn sie in einer wichtigen, verhängnis- vollen Stunde in unsere Seele einziehen, und ich glaube, sie

fommen von oben, um uns zu troften."

Der Herzog schwieg noch eine Beile, er schien über die Worte bes Ritters nadzusinnen; bann fing er an zu erzählen: "Mein Schwager, Wilhelm von Babern, hat mir heute zur Brobe feiner Freundschaft die Burg meiner Uhnen niedergebrannt. Dort hauften seit undenklichen Zeiten die Bürttemberger, und das Land, das wir besiten, trägt von diesem Schlof ben Namen. Es scheint, als habe er bamit uns eine Todesfackel anzunden, und mit diefen Flammen unfer Wappen und Gedächtnis, und felbst ben Namen Württemberg vertilgen wollen. Und fast fonnte er recht haben; benn mein einziges Söhnlein, Chriftoph, ift in fernen Landen, mein Bruder Georg hat noch keine Rinder, und ich - bin geschlagen, verjagt, fie haben wiederum mein Land befett, und wo ist hoffnung, bak ich es wieder einmal erlange? - - Wie ich nun fo gang verlaffen und elend hier am Weuer faß, wie ich nachbachte über mein furzes Glud, und wie ich vielleicht mein Unglud felbst verschuldet habe; wie ich bedachte, auf welch schwachen Stüten meine Hoffnung berube, und wie felbit ber Name Burttemberg auslöschen fonne, gleich ben letten Runten in ber Afche meiner Stammburg, ba übermannte mich ber Jammer, und bitterer als je fühlte ich Die Schläge meines Schickfals. Unter biefen Gebanken entschlief ich. Doch wie im Wachen meine Seele mit Sehnsucht und Trauer auf den Söhen bes roten Berges und um die rauchenden Trümmer von Württemberg schwebte, jo erging sich mein Geist auch im Traume bort."

Ulerich hielt inne; es war, als fülle ein Bild seine Seele, das zu schön, zu groß sei, um es mit sterblichen Lippen zu beschreiben; ein milder Friede lag auf den Zügen des unglücklichen Fürsten, und ein wunderbarer Glanz drang aus seinen aufwärts gerichteten Augen. Die Männer umber blickten ihn staunend an; sie hingen an seinen Lippen und lauschten auf seine Rede, die ihnen so

Wichtiges zu verfünden ichien."

"Höret weiter," fuhr er fort: "ich sah herab auf das schöne Nedarthal. Der Fluß zog wie sonst in schönen blauen Bogen hin, aber das Thal und die Berge schienen mir lieblicher, glänzender, die Wälber auf den Höhen waren verschwunden, die Wiesen waren nicht mehr, sondern von Berg zu Berg zog sich ein großer Garten

voll grüner Reben, und im Thal sah man Obstbäume und schöne blühende Gärten ohne Zahl. Ich stand entzückt und schaute und schaute immer wieder hin, denn die Sonne erschien freundlicher, der Himmel blauer und reiner, das Grün der Reben und Bäume glänzender als jetzt. Und als ich jetzt mein trunkenes Auge erhob und hinüberschaute über den Neckar, da gewahrte ich auf einem Hügel am Fluß ein freundliches Schloß, das im Glanz der Morgensfonne sich spiegelte; es sag so friedlich da, daß sein Unblick meiner Seele wohl that, denn keine Gräben und hohe Mauern, keine Türme und Jinnen, kein Fallgatter, keine Zugbrücke erinnerte an den Zwist der Völker, und an das unsichere, wechselnde Geschied der Sterblichen."

"Und als ich verwundert über den tiefen Frieden des Thales und jenes unbewachten Schlosses mich umsah, waren auch die Mauern meiner Burg verschwunden; doch hier wenigstens log mir der Traum nicht, denn ich sah ja gestern die Zinnen stürzen und den Wartturm sinken, von welchem sonst mein Panier in den Lüften wehte. Kein Stein von Württemberg war mehr zu sehen, aber ein Tempel stand dort mit Säulen und Ruppel, wie man sie in Rom und Griechenland findet. Ich dachte nach, wie dies alles auf einmal so habe kommen können, da gewahrte ich Männer in fremder Kleidung, die nicht weit von mir standen, und auf das

Land hinabschauten."

"Der eine dieser Männer zog vor den übrigen meine Aufmerksamkeit auf sich; er hatte einen schönen Knaben an der Hand, dem er das Thal zu seinen Füßen, und die Berge umher, und den Fluß und die Städte und Dörfer in der Nähe und Ferne zeigte. Ich betrachtete den Mann, er trug die Züge meines Bruders Georg und es war mir, als müsse er zum Stamm meiner Ahnen gehören und ein Bürttemberg sein; er stieg mit dem Knaben den Berg hinab ins Thal, und die andern Männer solgten ihm in ehrerbietiger Entserung; den letzten hielt ich auf und fragte ihn: Wer jener gewesen sei, der dem Knaben das Land gezeigt habe? ""Das war der König," sagte er, und stieg den Berg hinab."

Der Herzog schwieg und sah die Ritter forschend an, als wollte er ihre Meinung hören; sie schwiegen lange, endlich nahm der Ritter von Lichtenftein das Wort und sprach: "Ich bin fünfund-

<sup>1</sup> Graf Georg von Württemberg und Mömpelgard, ber Bruder Ulerichs, ist der Stammvater des jestigen Regentenhauses von Württemberg. Sein Sohn war Friedrich I., regierender Herzog, der das Gerzogtum erhielt, weil Ludwig, Christophs Sohn, ohne männliche Deszendenz starb.

sechzig Jahre alt, und habe vieles gesehen und gehört auf Erden, und manches, worüber der menschliche Geist erstaunte, und wo ein frommer Sinn den Finger der Gottheit sah. Glaubet mir, auch die Träume kommen von Gott, denn nichts geschieht auf Erden ohne Ursache. Es hat in alten Zeiten Seher und Propheten gegeben, warum sollte nicht auch in unsern Tagen der Gerr seiner Deiligen einen berabsenden, daß er einem Unglücklichen im Traume die dunklen Pforten der Zukunft öffnen und ihn einen Blick in fünstige, schönere Tage thun lasse? Drum seid getrosten Mutes, Herr! Eure Feste hat der Feind verbrannt. Ihr habt an einem Tage ein Herzogtum verloren, aber dennoch wird Euer Name nicht verlösschen, und Euer Gedächtnis wird nicht verloren sein in Württemberg."

"Ein König —" sprach der Herzog sinnend, "ist es nicht vermessen, jetzt, wo ich hinaus muß ins Elend, jetzt an einen König meines Stammes zu benken? Kann nicht auch die Hölle solche Träume vorspiegeln, um uns nachher besto bitterer zu täuschen?"

"Was zweiselt Ihr an der Zufunft?" sagte Schweinsberg lächelnd. "Hätte einer Eurer ritterlichen Uhnen, die auf Württemberg hausten, hätte einer wissen können, daß seine Enkel Herzoge sein, daß das weite schwe Land ihren Namen Württemberg tragen werde? Nehmet Euren Traum als den Wink des Schicksals hin, daß Euer Name in ferner, ferner Zeit auf diesem Lande bleiben, daß die spätern Fürsten Württembergs die Züge Eures Stammes tragen werden."

"Wohlan, so will ich hoffen," erwiderte Ulerich von Württemberg, "will hoffen, daß uns das Land verbleibe, wie dunkel auch jetzt unsere Lose seien. Mögen unsere Enkel nie so harte Zeiten sehen wie wir; möge man auch von ihnen sagen, sie sind — furchtlos!"

"Und treu!" sprach der Bauer mit Nachdruck und stand auf. "Doch ist es Zeit, Herr Herzog, daß Ihr ausbrecht. Das Morgenrot ist nicht mehr fern, und über den Neckar wenigstens muffen wir

kommen, so lange es noch bunkel ift."

Sie standen auf und maffneten sich. Die Pferde wurden herbeisgeführt, sie saßen auf, und der Pfeiser ging voran, den Weg aus der Schlucht zu zeigen. Die Reise des Herzogs zum Land hinaus war mit großer Gesahr verbunden, denn der Bund suchte seiner mit aller Mühe habhaft zu werden. Um auf einen Weg zu gelangen, wo er sicher seinen Feinden entgehen könnte, war der Herzog genötigt, noch einmal über den Neckar zu gehen. Dieser Übergang war nicht ohne Gesahr. Ein starker Gewitterregen hatte

ben Fluk angeschwellt, so daß es nicht möglich schien, ihn mit ben Bferben zu burchschwimmen. Die Bruden aber waren zum größten Teil von dem Bunde befett worden. Doch auch hier wußte Sans guten Rat, benn er hatte durch treue Leute ausgespäht, daß die Brücke von Köngen noch frei sei. Man hatte sich wohl nicht die Mühe genommen, sie zu besetzen, weil sie Eklingen und dem feindlichen Lager allzu nahe war, als daß man hatte glauben konnen, ber Bergog werbe bort vorüber fommen. Diefer Wea schien wegen seiner großen Gefahr die meiste Sicherheit zu gewähren. Ihn wählte Ulerich, und so zogen sie stille und vorsichtig dem Neckar zu.

Als sie aus dem Wald ins Feld heraus kamen, säumte schon das Morgenrot den Horizont. Sie ritten jetzt auf bessern Wege schärfer zu, und bald sahen sie den Recar schimmern, und die hochgewölbte Brücke lag nicht ferne mehr von ihnen. In diesem Augenblick fah sich Georg um und gewahrte eine bedeutende Anzahl Reiter, Die von der Seite ber hinter ihnen zogen. Er machte seine Begleiter barauf aufmerksam. Sie faben sich beforgt um und musterten den Zug, der wohl fünfundzwanzig Pferde betragen mochte. Es schien bundische Reiterei zu fein, benn bes Bergogs Bölker waren gesprengt und zogen nicht mehr in so geordneten Scharen wie diefe.

Noch zogen jene ruhig ihren Weg und schienen die fleine Gefell= schaft nicht zu bemerken, aber bennoch schien es ratsam, Die Brude zu gewinnen, wo sich drei Wege schieden, ehe man von ihnen an= gerufen und befragt würde. Der Pfeifer lief voran so schnell er konnte, der Herzog und die Ritter folgten ihm in gestrecktem Trab, und je weiter fie fich von ben Bundischen entfernten, besto leichter wurde ihnen ums Herz, denn alle bangten nicht für ihr eigenes Leben, wohl aber für die Freiheit Ulerichs.

Sie hatten die Brude erreicht, fie zogen hinauf, aber in bemfelben Augenblick, wo fie oben auf der Mitte ber hohen Wölbung angekommen waren, sprangen zwölf Manner mit Spiegen, Schwerter und Büchsen bewaffnet, hinter ber Brücke hervor und besetzten den Ausgang. Der Bergog fah, bag er entbedt war, und winfte seinen Begleitern rudwärts. Lichtenstein und Schweinsberg, bie letten, wandten ihre Roffe, aber ichon war es zu fpat, benn die bundifchen Reiter, die ihnen im Ruden nachgezogen waren, hatten sich in Galopp gesetzt und den Eingang der Brücke in diesem Augenblick erreicht und besett.

Noch war es zu bunkel, als daß man den Feind genau hatte unterscheiben können, doch nur zu bald zeigten sich seine feindlichen Absichten. "Ergebet Euch, Bergog von Württemberg," rief eine Stimme, die den Rittern nicht unbekannt schien. "Ihr sebet, es

ist fein Ausweg ba zur Flucht!"

"Wer bist du, daß Württemberg sich dir ergeben soll?" antwortete Ulerich mit grimmigem Lachen, indem er sein Schwert zog. "Du sitzest ja nicht einmal zu Roß; bist du ein Nitter?"
"Ich din der Doktor Calmus," entgegnete jener, "und din bereit, die vielen Liebesdienste zu vergelten, die Ihr mir erwiesen habt. Ein Nitter bin ich, denn Ihr hadt mich ja zum Nitter vom Ssel gemacht. Aber ich will Such dafür zum Nitter ohne Roß machen. Abgestiegen, sag' ich, im Namen des durchlauchtigsten Rundes."

"Gieb Raum, Hans," flüsterte ber Herzog mit unterdrückter Stimme dem Spielmann zu, der mit gehobener Art zwischen ihm und dem Doktor stand; "geh, tritt auf die Seite. Ihr Freunde, schließt Euch an, wir wollen plotlich auf fie einfallen, vielleicht gelingt es, durchzubrechen!" Doch nur Georg vernahm Diefen Befehl bes Herzogs, benn die zwei andern Ritter hielten wohl zehn Schritte hinter ihnen den Eingang besetzt, und waren schon mit ben bundischen Reitern im Gefecht, die umfonft biefes ritterliche Paar zu durchbrechen und zu dem Herzog durchzudringen versuchten. Georg schloß sich an Ulerich an und wollte mit ihm auf ben Doktor und die Knechte einsprengen, aber diesem war das Flüstern bes Herzogs nicht entgangen. "Drauf ihr Männer! ber im grünen Mantel ift's; lebendig ober tot!" rief er, drang mit seinen Knechten vor und griff zuerst an. Sein langer Urm führte einen fünf Ellen langen Spieß. Er gudte ihn nach Ulerich, und es ware vielleicht um ihn geschehen gewesen, ba er ihn in der Dunkelheit nicht gleich bemerkte, boch Hans fam ihm zubor, und indem der berühmte Doftor Rahlmäufer nach ber Bruft feines Berrn ftieß, war ihm die Art des Pfeifers tief in die Stirne gedrungen. Er fiel, so lang er war, mit Gebrull auf die Rnechte gurud. Sie itutten, der Bauersmann schien ein schrecklicher Rämpfer, benn feine Art schwirrte noch immer in den Lüften, er bewegte fie wie eine Feder hin und her; sie zogen sich sogar einige Schritte zurück. Diesen Augenblick benutzte Georg, riß dem Herzog den grünen Mantel ab, hing ibn fich felbit um und flufterte ibm gu, fein Pferd gu fpornen und sich über die Bruftung ber Brude hinabzufturzen. Der Berzog warf einen Blick auf die hochgehenden Wellen des Neckars und hinauf zum himmel. Es schien keine andere Rettung möglich, und er wollte lieber auf Leben und Tod ben Sprung wagen, als feinen Keinden in die Hände fallen. Doch der Anblick, der sich ihm in diesem schrecklichen Moment darbot, zog ihn noch einmal zurück.

Die Knechte hatten die Speere vorgestreckt und drangen vor. Der Pfeiser stand noch immer, obgleich aus mehreren Wunden blutend, und schlug mit der Art ihre Speere nieder. Seine Augen blitzten, seine kühnen Züge trugen den Ausdruck von freudiger Begeisterung, und das Lächeln, das um seinen Mund zog, war nicht das der Berzweisslung, nein, seine mutige Seele erbebte nicht vor dem nahenden Tod, er blickte ihm mit stolzer Freude entgegen, als sei er der Kampspreis, um den er so viele Sorgen und Gesahren auf sich genommen habe. Noch einen schlug er mit seiner starken Rechten zu Boden, da stieß ihm einer der Knechte von der Seite her die Helbarde in die Brust, in diese treue Brust, die noch im Tode ein Schlob für den unglücklichen Fürsten war, dem nie ein treueres Herz geschlagen hatte. Er wanste, er sant zusammen, er heftete das brechende Auge auf seinen Herrn. "Herr Herzog, wir sind quitt!" rief er freudig aus und senkte sein Haupt zum Sterben.

An ihm vorüber ging der Weg der Knechte, die mit Freudengeschrei näher zudrangen — da warf sich Georg von Sturmseder in die Mitte, seine Klinge schwirrte durch die Luft, und so oft sie niedersiel, zuckte einer der Feinde am Boden. Es war der letzte Schild Herzog Ulerichs von Württemberg; sank diese noch, so war Gesangenschaft oder Tod unvermeidlich. Drum wandte er sich zum letzten Mittel. Er warf noch einen thränenschweren Blick auf die Leiche jenes Mannes, der seine Treue mit dem Tod besiegelt hatte. Dann riß er sein mächtiges Streitroß zur Seite, spornte es, daß es sich hoch aufbäumte, wandte es mit einem starken Druck rechts, und — mit einem majestätischen Sprung, setzte es über die Brüstung der Brücke und trug seinen fürstlichen Keiter hinab in

die Wogen bes Neckars.

Georg hielt inne mit Fechten, er sah dem Herzog nach. Roß und Reiter waren niedergetaucht, doch das mächtige Tier kämpfte mit den Wirbeln, schwamm, arbeitete sich herauf, und wie die beste Barke schwamm es mit dem Herzog den Strom hinab. Dies alles war das Werk weniger Augenblicke, einige der Knechte wollten hinabspringen ans Ufer, um sich des kühnen Ritters zu bemächtigen, doch einer, der Georg am nächsten war, rief ihnen zu: "Laßt ihn schwimmen, an dem ist nichts gelegen, das hier ist der grüne Bogel, das ist der grüne Mantel; den laßt uns fassen." Georg blickte dankbar auf zum Himmel! Er ließ sein Schwert sinken und ergab sich den Bündischen. Sie schlossen einen Kreis um ihn, und ließen es willig geschehen, daß er abstieg und zu der Leiche jenes Mannes trat, der ihnen so schrecklich erschienen war. Georg saßte die Hand,

welche noch immer die blutige Art fest hielt. Sie war kalt. Er suchte, ob das treue Herz noch schlage, aber der tödliche Stoß der Lanze hatte es nur zu gut getroffen. Das Auge, das einst so fühn und mutig blickte, war gebrochen, geschlossen der Mund, der auch in den trübsten Stunden einen ungebeugten, frohen Sinn verkündete. Seine Züge waren erstarrt, aber noch schwebte um seine Lippen jenes Lächeln, das den letzten Gruß, den er seinem Herrn entbot, begleitet hatte. Georgs Thränen sielen auf ihn herab. Er drückte noch einmal die Hand des Pseisers, schloß ihm die Augen zu und schwang sich auf, um den Knechten in ihr Lager zu folgen.

## XI.

O schöner Tag, wann endlich der Soldat Ins Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit. — O! glücklich, wem dann auch sich eine Thür . Sich zarte Arme sanft umschlingend öffnen.

Schiller.

Nach einem Marich von beinahe brei Stunden näherte fich ber Trupp ber bündischen Knechte, ben Gefangenen in ihrer Mitte, bem Lager. Sie hatten nicht gewagt, sich laut zu unterreben, aber ihre Mienen verfündeten großen Triumph, und Georgs icharfem Ohr entging es nicht, wie fie flufternd den Gewinn berechneten, den fie aus bem herzog im grünen Mantel ziehen werden. Ein freudiges Gefühl bewegte feine Bruft, er glaubte hoffen zu durfen, daß ber ungludliche Fürst durch feine fühne Aufopferung Zeit gewonnen habe, sich zu retten. Nur der Gedanke an Marie trübte auf Augenblicke feine Freude. Wie groß mußte ihr Rummer schon gewesen sein, als fie die Nachricht von dem Ausgang der Schlacht bekam; er hatte ihr zwar durch treue Männer die Nachricht gesandt, baß er unverlett aus bem Streit gegangen fei; aber wußte er nicht, daß die traurige Entscheidung von Württembergs Schickfal ihre Seele tief betrüben, daß ihre Blicke angitlich dem Geliebten auf den Gefahren ber Flucht folgen werden, daß ihre Sehnsucht zu jeder Stunde feinen Namen nenne und ihn gurudrufe?

Und durfte er hoffen, vom Bunde zum zweitenmal so leicht entlassen zu werden, wie damals in Ulm? Gefangen mit den Waffen in der Hand, bekannt als eifriger Freund des Herzogs — mußte er nicht fürchten, einer langen Gefangenschaft, einer grausamen Behandlung entgegen zu gehen? Die Ankunft an dem äußeren Posten des Lagers unterbrach diese düstern Gedanken. Die Knechte schieften einen aus ihrer Mitte ab, um die Bundesobersten von ihrem Fang zu benachrichtigen und Befehle einzuholen, wohin man ihn führen solle. Es war dies eine peinliche Viertelstunde für

Georg; er wünschte womöglich mit Frondsbergs zusammen zu treffen, er glaubte hoffen zu dürfen, daß dieser edle Freund seines Baters ihm seine gütigen Gesinnungen erhalten haben möchte, daß er ihn zum wenigsten billiger beurteilen werde, als Waldburg Truchseß

und so mancher andere, der ihm früher nicht günstig war.

Der Knecht kam zurück; der Gefangene sollte so still als möglich und ohne Aufsehen in das große Zelt geführt werden, wo die Obersten gewöhnlich Kriegsrat hielten. Man schlug zu diesem Gang einen Seitenweg ein, und die Knechte baten Georg, seinen Selm zu schließen, daß man ihn nicht erkenne, ehe er vor den Rat geführt würde. Gerne befolgte er diese Bitte, denn es war ihm in einem solchen Falle nichts unerträglicher, als sich den Blicken neugieriger oder schadenfroher Menschen aussehen zu müssen. Sie gelangten endlich an das große Zelt. Diener aller Art waren hier versammelt, und die verschiedenen Farben und Binden, mit welchem sie geschmückt waren, ließen auf eine zahlreiche Versammlung edler Herren und Ritter im Innern des Zeltes schließen.

Schon mochte die Nachricht unter sie gekommen sein, daß einige Knechte einen Mann von Bebeutung gefangen haben, denn sie drängten sich nahe herbei, als Georg sich aus dem Sattel schwang, und ihre neugierigen Blide schienen durch die Öffnungen des Visiers dringen zu wollen, um die Züge des Gefangenen zu schauen. Ein Edelknabe suchte Raum zu machen, und er mußte seine Zuslucht zu dem "Namen der Bundesobersten" nehmen, um diese dichte Masse zu durchbrechen und dem gefangenen Ritter einen Weg in das Innere des Zeltes zu bahnen. Drei jener Knechte, die ihn begleitet hatten, durften folgen; sie glühten vor Freude und glaubten nicht anders, als jene Goldgülden sogleich in Empfang nehmen zu können,

die auf die Person des Hrzogs von Württemberg gesetzt waren. Der letzte Borhang that sich auf und Georg trat mutig und sesten Schickselben sollten. Es waren wohlbekannte Gesichter, die ihn so fragend und durchdringend anschauten. Noch waren die düsteren Blide und durchdringend anschauten. Noch waren die düsteren Blide und die seinbliche Stirne des Truchses von Waldburg seinem Gedächtnis nicht entfallen, und der spöttische, beinahe höhnische Ausdruck in den Mienen dieses Mannes weissagte ihm nichts Gutes. Sickingen, Alban von Closen, Hutten — sie alle sasen wie damals vor ihm, als er dem Bund auf etwig Lebewohl sagte; aber wie vieles hatte sich geändert. Und eine Thräne füllte sein Auge, als es auf zene teure Gestalt, auf zene ehrwürdigen Büge siel, die sich tief in sein dankbares Herz gegraben hatten. Es war nicht Hohn, nicht Schadenfreude, was man in Georg von

Frondsbergs Mienen las, nein, er sah den Nahenden mit jenem Ausdruck von würdigem Ernst, von Wehmut an, womit ein edler Mann den tapferen, aber besiegten Feind begrüßt.

Als Georg diesen Männern gegenüber stand, hub der Truchses von Waldburg an: "So hat doch endlich der schwäbische Bund einmal die Shre, den erlauchten Herzog von Württemberg vor sich zu seben: freilich war die Einladung zu uns nicht allzuhöflich, doch —"

"Jhr irrt Euch!" rief Georg von Sturmfeder und schlug das Bisser seines Helmes auf. Als sähen sie Minervas Schild und sein Medusenhaupt, so bebten die Bundesräte vor dem Anblick der schönen Züge des jungen Ritters. "Ha! Verräter! Ehrlose Buben! Ihr Hunde!" rief Truchses den drei Knechten zu. "Was bringt Ihr uns diesen Lassen, dessen Anblick meine Galle aufregt, statt des Herzogs? Geschwind, wo ist er? Sprecht!"

Die Knechte erbleichten. "Fit's nicht dieser?" fragten sie ängstlich. "Er hat doch den grünen Mantel an."

Der Truchses zitterte vor But und seine Augen sprühten Verderben; er wollte auf die Knechte hinstürzen, er sprach davon, sie zu erwürgen; aber die Ritter hielten ihn zurück, und Hutten, zornbleich, aber gefaßter als jener, fragte: "Bo ist der Doktor Calmus, laßt ihn hereinkommen, er soll Rechenschaft ablegen, er hat den Zug übernommen."

"Ach Herr," sagte einer ber Knechte, "ber legt Such keine Rechenschaft mehr ab; er liegt erschlagen auf ber Brucke bei Köngen!" "Erschlagen?" rief Sickingen. "Und der Herzog ist entkommen? Erzählet, ihr Schurken!"

"Wir legten uns, wie es der Doktor befahl, bei der Brücke in Hinterhalt. Es war beinahe noch dunkel, als wir den Husschlag von vier Rossen, die sich der Brücke näherten, zugleich vernahmen wir das Zeichen, das uns die Reiter über dem Fluß geben sollten, wenn die Herzoglichen aus dem Wald kämen. "Jest ist es Zeit," sagte der Kahlmäuser. Wir standen schnell auf und besetzten den Ausgang der Brücke. Es waren, so viel wir im Halbdunkel unterscheiden konnten, vier Reiter und ein Bauersmann; die zwei hintersten wandten sich um und fochten mit unseren Reitern, die zwei vorderen und der Bauer machten sich an uns. Doch wir streckten ihnen die Lanzen entgegen, und der Doktor rief ihnen zu, sich zu ergeben. Da drangen sie wütend auf uns ein; der Doktor sagte uns, der im grünen Mantel sei der rechte; und wir hätten ihn bald gehabt, aber der Bauer, wenn es nicht der Teusel selbst war, schlug den Doktor und noch zwei von uns nieder. Jest stach ihm einer die

Hellebarde in den Leib, daß er siel, und dann ging es auf die Reiter. Wir packten allesamt den im grünen Mantel, wie uns der Kahlmäuser geheißen, der andere aber stürzte sich mit seinem Roß über die Brücke hinab in den Neckar und schwamm davon. Wir aber ließen ihn ziehen, weil wir den Grünen hatten, und brachten diesen hierher."

"Das war Ulerich und kein anderer!" rief Alban von Closen. "Ha! über die Brücke hinab in den Neckar! Das thut ihm keiner nach!"

"Man muß ihm nachjagen," fuhr ber Truchses auf; "bie ganze Reiterei muß aufsitzen und hinab am Neckar streifen, ich selbst will bingus —"

"D Herr," entgegnete einer der Knechte, "da kommt Ihr zu spät; es ist drei Stunden jetzt, daß wir von der Brücke abzogen, der hat einen guten Borsprung und kennt das Land wohl besser als alle Reiter!"

"Kerl, willst du mich noch höhnen? Ihr habt ihn entkommen lassen, an Such halte ich mich, man ruse die Wache; ich laß Euch aufhängen."

"Mäßigt Cuch," sagte Frondsberg; "die armen Bursche trifft ber Fehler nicht; sie hätten sich gerne das Gold verdient, das auf ben Herzog gesetzt war. Der Doktor hat gesehlt und Ihr hört, daß er es mit dem Leben zahlte.

"Also Ihr habt heute den Herzog vorgestellt?" wandte sich Waldburg zu Georg, der still dieser Szene zugesehen hatte. "Müßt Ihr mir überall in den Weg laufen, mit Eurem Milchgesicht? Uberall hat Euch der Teusel, wo man Euch nicht braucht. Es ist nicht das erstemal, daß Ihr meine Pläne durchtreuzet —"

"Wenn Ihr es gewesen seid, Herr Truchses," antwortete Georg, "der bei Neuffen ben Herzog meuchlings überfallen lassen wollte, so bin ich Euch leider in den Weg gekommen, denn Eure Knechte haben mich niedergeworfen."

Die Ritter erstaunten über diese Rede und sahen den Truchses fragend an. Er errötete, man wußte nicht aus Zorn oder Beschämung und entgegnete: "Was schwatt Ihr da von Neussen? Ich weiß von nichts; doch wenn man Euch dort niedergeworsen hat, so wünsche ich, Ihr wäret nimmer ausgestanden, um mir heute vor Augen zu kommen. Doch es ist auch so gut; Ihr habt Euch als einen erbitterten Feind des Bundes bewiesen, habt heimlich und offen für den geächteten Herzog gehandelt, teilet also seine Schuld gegen den Bund und das ganze Reich, seid überdies heute mit den Wassen in der Hand gefangen worden — Euch trifft die Strafe

bes Hochverrats an dem allerdurchlauchtigsten Bund bes Schwaben-

und Frankenlandes."

"Dies dünkt mir eine lächerliche Beschulbigung," erwiderte Georg mit mutigem Ton; ihr wisset wohl, wann und wo ich mich von dem Bunde losgesagt habe; ihr habt mich auf vierzehn Tage Ursehde schwören lassen; so wahr Gott über mir ist, ich habe sie gehalten. Was ich nachher gethan, davon habt Ihr nicht Rechenschaft zu fordern, weil ich euch nicht mehr verpflichtet war und was meine Gesangennehmung mit den Wassen in der Hand betrifft, so frage ich euch, edle Herren, welcher Nitter wird, wenn er von sechs oder acht angegriffen wird, sich nicht seines Lebens wehren? Ich verlange von euch ritterliche Haft und erbiete mich, Ursehde zu schwören auf sechs Wochen; mehr könnet Ihr nicht von mir verlangen."

"Wollt Ihr uns Gesetze vorschreiben? Ihr habt gut gelernt bei bem übermütigen Herzog; ich höre ihn aus Euch sprechen; doch feinen Schritt sollt Ihr zu Eurer Sippschaft thun, bis Ihr gesteht, wo der alte Fuchs, Euer Schwiegervater sich aufhält und welchen

Weg der Herzog genommen hat."

"Der Ritter von Lichtenstein wurde von Euren Reitern gefangen genommen; welchen Weg der Herzog nahm, weiß ich nicht und

fann es mit meinem Wort befräftigen."

"Nitterliche Haft?" rief ber Truchseß bitter lachend. "Da irrt Ihr Euch gewaltig; zeiget vorher, wo Ihr die goldenen Sporen verdient habt! Nein, solches Gelichter wird bei uns ins tiefste Verlies geworfen und mit Euch will ich den Anfang machen."

"Ich benke, dies ist unnötig," siel ihm Frondsberg ins Wort; "ich weiß, daß Georg von Sturmseder zum Ritter geschlagen wurde; überdies hat er einem bündischen Sden das Leben gerettet; Ihr werdet Such wohl an die Aussage des Dieterich von Kraft erinnern. Auf Verwenden dieses Ritters wurde er von einem schmählichen Tod befreit und sogar in Freiheit gesetzt. Er kann dieselbe Behandlung von uns verlangen."

"Ich weiß, daß Ihr ihm immer das Wort geredet, daß er Euer Schößfind war; aber diesmal hilft es ihm nicht, er muß nach Eklingen in den Turm, und jetzt den Augenblick —"

"Ich leiste Burgschaft für ihn," rief Frondsberg, "und habe hier so gut mitzusprechen, wie Ihr. Wir wollen abstimmen über den Gefangenen, man führe ihn einstweilen in mein Zelt."

Einen Blid bes Dankes warf Georg auf die ehrwürdigen Züge bes Mannes, der ihn auch jest wieder aus der brohenden Gefahr

rettete. Der Truchfeß aber winfte murrisch ben Rnechten, bem Befehl bes Oberfeldhauptmanns zu folgen und Georg folgte ihnen

burch die Strafen des Lagers nach Frondsbergs Belt.

Nicht lange nachher stand der Mann vor ihm, dem er so unendlich viel zu danken hatte. Er twollte ihm danken, er twuste nicht, wie er ihm seine Shrsundst bezeugen sollte; doch Frondsberg sah ihn lächelnd an und zog ihn in seine Arme. "Reinen Dank, keine Entschuldigung!" sprach er; "sah ich doch alles dies voraus, als ich in Ulm von dir Abschied nahm; doch du wolltest es nicht glauben, wolltest dich vergraben in die Burg deiner Bäter. Ich kann dich nicht schelten; glaube mir, das Feldlager und die Stürme so vieler Ariege haben mein Kerz nicht so verhärtet, daß ich vergessen könnte, wie mächtig die Liebe zieht!"

"Mein Freund, mein Bater!" rief Georg, indem er freudig

errötete.

"Ja, das bin ich; der Freund beines Vaters, dein Vater; drum war ich oft stolz auf dich, wenn du auch in den seindlichen Reihen standest; dein Name wurde, so jung du bist, mit Ehrsurcht genannt, denn Treue und Mut ehrt ein Mann auch an dem Feinde. Und glaube mir, es kam den meisten von uns erwünscht, daß der Herzog entkam; was konnten wir mit ihm beginnen? Der Truchseß hätte vielleicht einen übereilten Streich gemacht, den wir alle zu büßen gehabt hätten."

"Und was wird mein Schickfal sein?" fragte Georg. Werde ich lange in Haft gehalten werden? Wo ist der Ritter von Lichtenstein. D mein Weib! darf sie mich nicht besuchen?"

Frondsberg lächelte geheimnisvoll. "Das wird schwer halten," sagte er; "du wirst unter sicherer Bedeckung auf eine Feste geführt und einem Mächter übergeben werden, der dich streng bewachen und nicht so bald entlassen wird. Doch sei nicht ängstlich, der Ritter von Lichtenstein wird mit dir dorthin abgeführt werden und ihr beibe müsset auf ein Jahr Ursehde schwören."

Frondsberg wurde hier durch drei Männer unterbrochen, die in das Zelt stürmten; es war der Feldhauptmann von Breitenstein und Dieterich von Kraft, die den Ritter von Lichtenstein in ihrer Mitte führten.

"Hab ich bich wieder, wackerer Junge!" rief Breitenstein, indem er Georgs Hand brückte. "Du machst mir schöne Streiche; dein alter Oheim hat dich mir auf die Seele gebunden, ich solle einen tüchtigen Kämpen aus dir ziehen, der dem Bunde Ehre mache und nun läufst du. zu dem Feind und haust und stichst auf uns und

battest gestern beinahe die Schlacht gewonnen, durch bein tollfühnes Studchen auf unfere Gefdute."

"Jeder nach seiner Art," entgegnete Frondsberg; "er hat uns aber auch in Feindes Reihen Ehre gemacht."

Der Ritter von Lichtenstein umarmte seinen Sohn. "Er ift in Sicherheit," flufterte er ihm zu und beiber Mugen glanzten bon Freude, ju ber Rettung bes ungludlichen Fürsten beigetragen ju Da fielen die Blide bes alten Ritters auf ben arunen Mantel, ber noch immer um Georgs Schultern hing: er erstaunte, er sah ihn näher an. "Ha!" jetzt erst verstehe ich ganz, wie alles so kommen konnte," sprach er bewegt und eine Thräne der Freude hing in seinen grauen Wimpern; sie nahmen dich für ihn; was wäre aus ihm geworden, wenn dich der Mut nur einen Augenblick verlaffen hätte? Du haft mehr gethan als wir alle, bu haft gefiegt, wenn wir jest auch Besiegte beigen; fomm' an mein Berg, bu würdiger Cohn."

"Und Mar Stumpf von Schweinsberg?" fragte Georg; "auch

er gefangen?"

"Er hat fich durchgehauen, wer vermöchte auch feinen Sieben zu widerstehen? Meine alten Knochen sind murbe, an mir liegt nichts mehr, aber er ist dem Herzog nachgezogen und wird ihm eine bessere Silfe fein als fünfzig Reiter. Doch ben Pfeifer fah ich nicht; fage, wie ift er entkommen aus bem Streit ?"

"Alls ein Helb," erwiderte der junge Mann, von der Wehmut

der Erinnerung bewegt; "er liegt erstochen an der Brücke."

"Tot?" rief Lichtenstein und feine Stimme zitterte. "Die treue Seele! Doch wohl ihm, er hat gethan wie ein Edler, und ist

gestorben, treu, wie es Männern ziemt!"

Frondsberg näherte sich ihnen und unterbrach ihre Reden. "Ihr scheint mir so niedergeschlagen," sagte er; "seid mutig und getroft, alter Herr! Das Kriegsglud ift wandelbar, und Guer Herzog wird wohl auch wieder zu seinem Lande kommen; wer weiß, ob es nicht besser ist, daß wir ihn noch auf einige Zeit in die Fremde schickten. Leget Selm und Panzer ab; das Gefecht zum Frühstück wird Euch die Lust zum Mittagessen nicht verdorben haben. Setzet Euch zu uns. Ich erwarte gegen Mittag den Wächter, unter dessen Obhut Ihr auf eine Burg gebracht werden follet. Bis babin laffet uns noch zusammen fröhlich fein!"

"Das ist ein Vorschlag, der sich hören läßt," rief Breitenstein. "Zu Tisch, ihr Herren; wahrlich Georg, mit dir habe ich nicht mehr gefpeist, feit bem Imbig im Ulmer ! Rathausfaal. Romm.

wir wollen redlich nachholen, was wir verfäumten."

Hans von Breitenstein zog Georg zu sich nieder, die anderen folgten seinem Beispiel, die Anechte trugen auf, und der edle Wein machte den Ritter von Lichtenstein und seinen Sohn vergessen, daß sie in mißlichen Verhältnissen, im seindlichen Lager seien, daß sie vielleicht einem ungewissen Geschick, und wenn sie die Reden Frondsbergs recht deuteten, einer langen Gesangenschaft entgegen gehen. Gegen das Ende der Tafel wurde Frondsberg hinausgerusen; dald kam er zurück und sprach mit ernster Stimme: "Sogerne ich noch länger eure Gesellschaft genossen hätte, liebe Freunde so thut es jest Not aufzubrechen. Der Wächter ist da, dem ich euch übergeben muß, und ihr müßt euch sputen, wollet ihr heute noch die Feste erreichen."

"Ist er ein Ritter, dieser Wächter?" fragte Lichtenstein, indem sich feine Stirne in finstere Falten zog. "Ich hoffe, man wird auf unseren Stand Rucksicht genommen baben, und uns ein

anftändiges Geleite geben?"

"Ein Ritter ist er nicht," antwortete Frondsberg lächelnd, "doch ist er ein anständiges Geleite; Ihr werdet Euch selbst davon überzeugen." Er lüftete bei diesen Worten den Vorhang des Zeltes und es erschienen die holden Züge Mariens; mit dem Weinen der Freude stürzte sie an die Brust ihres Gatten, und der alte Vater stand stumm von Überraschung und Rührung, küßte sein Kind auf die schöne Stirne und drückte die Hand des biedern Frondsbera.

"Das ist euer Wächter," sprach bieser, "und der Lichtenstein die Feste, wo sie euch gesangen halten soll. Ich sehe es ihren Augen an, sie wird den jungen Herrn nicht zu strenge halten, und der Alte wird sich nicht über sie beklagen können; doch rate ich Euch, Töchterchen, habet ein wachsames Auge auf die Gesangenen, lasset sie nicht wieder von der Burg, gestattet nicht, daß sie wieder Versbindungen mit gewissen Leuten anknüpsen; Ihr haftet mit Eurem

Ropf dafür!"

"Aber, lieber Herr," entgegnete Marie, indem sie den Geliebten inniger an sich drückte und lächelnd zu dem strengen Herrn aufblickte; "bedenket, er ist ja mein Haupt, wie kann ich ihm

etwas befehlen?"

"Eben beswegen hütet Euch, daß Ihr dieses Haupt nicht wieder verlieret; bindet ihn mit einem Liebesknoten recht fest, daß er Euch nicht entlaufe, er ändert nur gar zu leicht die Farbe; wir haben Beispiele!"

"Ich trug nur eine Farbe, mein väterlicher Freund!" entgegnete ber junge Mann, indem er in die Augen seiner schönen Frau und auf die Feldbinde niedersah, die feine Bruft umgog; "nur eine,

und diefer blieb ich treu."

"Bohlan! so halte ferner nur zu ihr;" sagte Frondsberg, und reichte ihm die hand zum Abschied. "Lebe wohl! Die Pferde barren bor bem Belt; bringet Gure Gefangenen ficher auf die Refte,

schöne Frau, und gebenket huldreich bes alten Frondsberg."

Marie schied von biefem Ebeln mit Thranen in den Augen, auch die Männer nahmen bewegt seine Hand, denn sie wußten wohl, daß ohne seine Hilfe ihr Geschick sich nicht so freundlich gewendet hatte. Noch lange fah ihnen Georg von Frondsberg nach, bis sie an der äußersten Zeltgasse um die Sche bogen. "Er ist in guten Händen," sagte er dann, indem er sich zu Breitenstein wandte, "wahrlich, der Segen seines Laters ruht auf ihm. Ein gutes, schones Weib und ein Erbe, wie wenige find im Schwabenland."

"Ja, ja!" erwiderte Hans von Breitenstein, "seiner Klugbeit und Vorsicht hat er es nicht zu banken; boch wer bas Glud hat, führt die Braut heim; ich bin fünfzig alt geworben, und gehe noch auf Freierefüßen; Ihr auch, Berr Dieterich von Rraft, nicht mahr?"

"Mit Nichten und im Gegenteil," sagte dieser, wie aus einem Traum erwachend; "wenn man ein solches Baar sieht, weiß man, was man zu thun hat. In dieser Stunde noch setze ich mich in meine Sanfte, reife nach Ulm und führe mein Base beim; lebet wohl, ibr Serren!"

Als der schwäbische Bund Württemberg wieder erobert hatte, richtete er seine Regierung wieder ein und beherrschte das Land wieber wie im Sommer 1519. Die Unhänger bes vertriebenen Herzogs mußten Urfehbe schwören und wurden auf ihre Burgen verwiesen. Georg von Sturmfeder und feine Lieben, die diefes Schidfal mit betraf, lebten gurudgezogen auf Lichtenstein, und Marien und ihrem Gatten ging in ihrem stillen häuslichen Glud ein neues Leben auf.

Noch oft, wenn fie am Fenfter bes Schloffes ftanden und binab= schauten auf Burttemberge schöne Fluren, gedachten sie bes unglücklichen Fürsten, ber einst hier mit ihnen auf sein Land hinabgeblickt hatte; und dann dachten fie nach über die Berkettung feiner Schickfale, und wie durch eine fonderbare Fügung auch ihr eigenes Geschick mit dem seinigen verbunden war; und wenn sie sich auch gestanden, daß ihr Glück vielleicht nicht so frühe, nicht so schön aufgeblüht ware ohne diese Verknüpfung, so wurde boch ihre Freude durch ben Gedanken getrübt, daß ber Stifter ihres Glückes

noch immer ferne von feinem Lande, im Elend ber Berbannung lebe. Erst viele Sahre nachher gelang es dem Berzog, Württemberg wieder zu erobern. Doch als er, geläutert durch Unglud, als ein weiser Fürst gurudfehrte, als er Die alten Rechte ehrte und Die Herzen seiner Bürger für sich gewann, als er jene heiligen Lehren, die er in fernem Lande gehört, die so oft sein Trost in einem langen Unglück geworden waren, seinem Bolke predigen ließ, und einen geläuterteren Glauben mit ben Grundgesetzen feines Reiches verband, da erkannten Georg und Marie ben Finger einer gutigen Gottheit in ben Schicksalen Ulerichs von Burttemberg, und fie fegneten ben, der bem Muge bes Sterblichen die Butunft verhüllt

und auch hier wie immer durch Nacht zum Lichte führte. Der Name der Lichtenstein im Württemberger Land ging mit dem alten Ritter zu Grabe; doch erlebte er noch im hohen Alter die Freude, seine blühenden Enkel waffenfähig zu sehen. So geht Geschlecht um Geschlecht über die Erbe bin, das Neue verdrängt das Alte, und nach dem furzen Zeitraum von fünfzig oder hundert Jahren find biedere Männer, treue Bergen vergeffen; ihr Gedachtnis übertont ber rauschende Strom ber Zeiten, und nur wenige glanzende Namen tauchen auf aus den Fluten des Lethe, und spielen in ihrem ungewissen Schimmer auf den Wellen. Doch wohl bem. beffen Thaten jene stille Größe in sich tragen, die den Lohn in sich selbst findet, und ohne Dank bei der Mitwelt, ohne Ansprüche auf bie Nachwelt entsteht, ins Leben tritt, — verschwindet. So ist auch der Name bes Spielmanns von Sardt verklungen, und nur leise Nachflänge von seinem Wirken weben uns an, wenn bie Sirten ber Gegend bie Merichshöhle zeigen und von dem Mann sprechen, ber seinen unglücklichen Bergog hier verbarg; so find felbst jene romantischen Buge aus Ulerichs Leben zur Fabel geworben; ber Geschichtschreiber verschmäht fie als unwesentliche Außendinge, und sie erscheinen und nur, wenn man auf den Sohen bon Lichtenstein von dem Herzog erzählt, der allnächtlich vor das Schloß fam, und wenn man uns auf ber Brude von Rongen bie Stelle zeigt, wo jener Unerschrockene ben Sprung auf Leben und Tod in die Tiefe magte.

Und sie erscheinen uns ba, diese Sagen, wie ungewisse Schatten, die eine große Gestalt vom Berge in die Nebel des Thales wirft, und der fältere Beobachter lächelt, wenn man ihnen wirkliches Leben und jene Farben verleihen will, die ihr unsicheres Grau zu einem Bild bes Lebens umwandeln. Auch Lichtensteins Feste ift längst zerfallen und auf den Grundmauern der Burg erhebt sich ein freundliches Jägerhaus, fast fo luftig und leicht, wie jene spanischen Schlösser, die man in unsern Tagen auf die Grundpseiler des Altertums erbaut. Noch immer breiten sich Württembergs Gefilde so reich und blühend wie damals vor dem entzückten Auge aus, als Marie an des Geliebten Seite hinabsah und der unglücklichste seiner Herzoge den letzten Scheideblick von Lichtensteins Fenstern auf sein Land warf. Noch prangen jene unterirdischen Gemächer, die den Geächteten aufnahmen, in ihrer alten Pracht und Herrlichseit, und die murmelnden Wasser, die sich in eine geheimnisvolle Tiefe stürzen, scheinen längst verklungene Sagen noch einmal wieder

erzählen zu wollen.

Es ist eine schöne Sitte, daß die Bewohner dieses Landes, auch aus entfernteren Gegenden, um die Zeit des Pfingstfestes sich auf-machen, um Lichtenstein und die Höhle zu besuchen. Biele hundert fcone Schwabenkinder und bolbe Frauen, begleitet von Junglingen und Männern, ziehen herauf in Diese Berge: fie steigen nieder in ben Schoß der Erde, der an seinen fristallenen Wänden den Schein der Lichter tausendfach wieder giebt, sie füllen die Höhle mit Gefang und laufchen auf ihr Echo, welches die murmelnden Bache der Tiefe melodisch begleiten, fie bewundern die Werke der Natur, die sich auch ohne das milbe Licht ber Sonne, ohne das fröhliche Grün der Felder, so herrlich zeigt. Dann steigen sie herauf zum Lichte, und die Erde will ihnen noch schöner bedünken als zuvor; ihr Weg führt immer aufwärts zu den Höhen von Lichtenstein, und wenn bort die Manner im Rreise schöner Frauen, die Becher in ber Hand, auf die weiten Fluren hinabschauen, wie sie bestrahlt von einer milben Sonne im lieblichsten Schmelz ber Farben sich ausbreiten, bann preisen sie biese lichten Soben, bann preisen sie ihr gesegnetes Baterland. Dann fehrt, wie in ben alten Tagen, Gefang und Jubel und der fröhliche Klang der Pokale auf den Lichtenstein zuruck, und weckt das Echo seiner Felsen, und weckt mit ihm die Geifter diefer Burg, daß fie die frohlichen Gafte umschweben, und mit ihnen hinabschauen auf das alte Württemberg. Db auch bas holde Fräulein von Lichtenstein, ob Georg und ber alte Ritter mit ihnen heraufschwebt, ob jener treue Spielmann in ben Tagen des Frühlings seinem Grab entsteigt und, wie er im Leben zu thun pflegte, hinaufzieht nach der Burg, das Fest mit Gesang und Spiel zu schmucken? Wir wissen es nicht; doch wenn wir im Abendscheine auf den Felsen gelagert, die Landschaft überschauten, wenn wir von den alten guten Zeiten und ihren Sagen sprachen, wenn sich die Sonne allmählich senkte, und nur bas Schlößchen noch selig und freundlich in seiner Einfamkeit, von ben letten Strahlen mit einem rötlichen Schein umgoffen, auf

feinem Felsen ruhte, — ba glaubten wir im Wehen der Nachtluft, im Rauschen der Bäume, im Säuseln der Blätter bekannte Stimmen zu vernehmen, es war uns, als flüsterten sie uns ihre Grüße zu, als erzählten sie uns alte Sagen von ihrem Leben und Treiben. Manches haben wir an solchen Abenden ersahren, manches Bild stieg in uns auf und schien sich vor unseren Blicken zu verwirklichen, und die es uns woben und malten, die uns ihre romantischen Sagen zuslüsterten, wir glauben, es waren — die Geister von Lichtenstein.

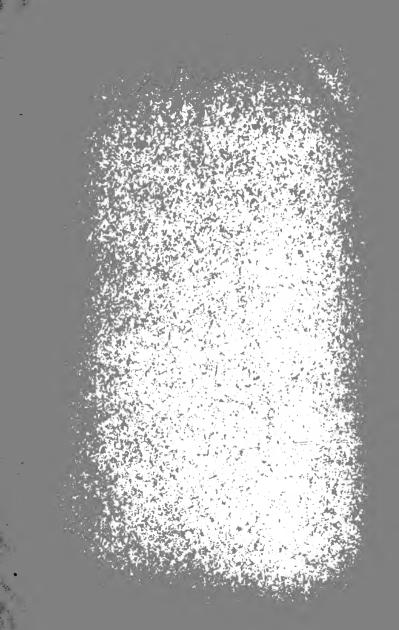





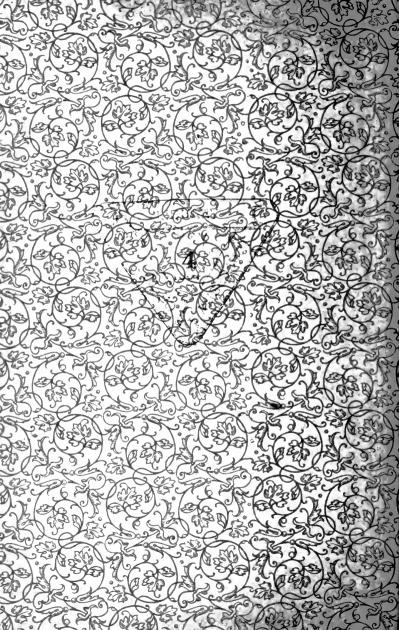

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

